

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

## Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

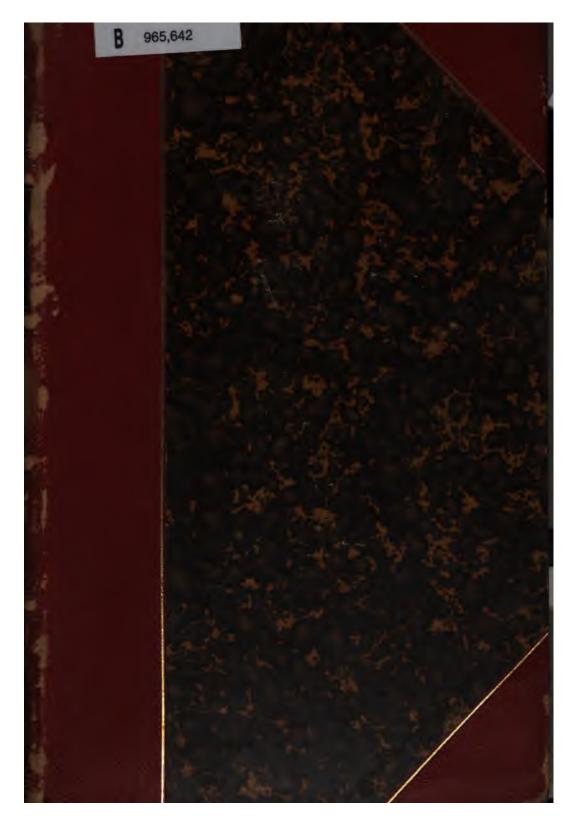

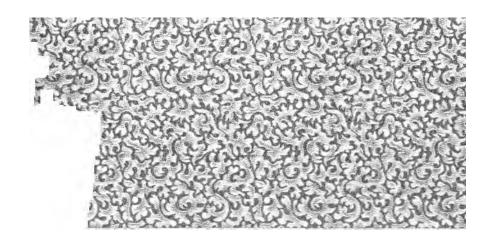

Qfie

German-American

Coethe Library

けいていいないというというという

Aniversity of **A**ichigan.

333

6.01

F

744



538 G6 1882 G6



# Goethes Werke.

Sechster Band.

# Stuttgart.

Verlag der J. G. Cotta'schen Buchhandlung. 1882.

Drud von Gebrüber Aroner in Stuttgart.

# Inhalt.

|                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ceite |
|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|
| Jphigenie auf Tauris . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1     |
| Torquato Taffo         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83    |
| Die natürliche Tochter |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 205   |
| Elpenor                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 317   |



538 (46 1882 G6



# Goethes Werke.

Sechster Band.

# Stuttgart.

Verlag der J. G. Cotta'schen Buchhandlung. 1882.

. Dtud von Gebrüber Aroner in Stuttgart.

# Inhalt.

|                        |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  | Ceite |
|------------------------|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|-------|
| Iphigenie auf Tauris . |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  | 1     |
| Torquato Taffo         |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  | 83    |
| Die natürliche Tochter |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  |  | 205   |
| G[penor                |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  | 317   |

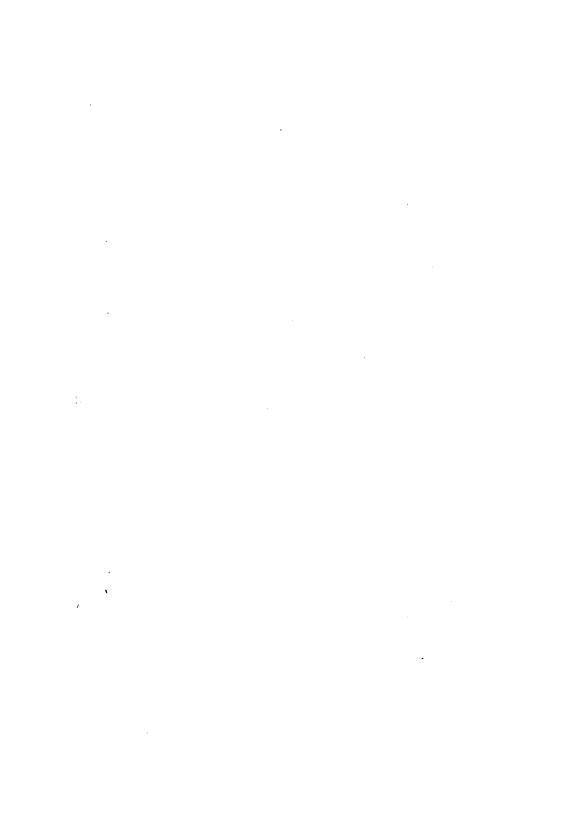

# Iphigenie auf Tauris.

Ein Schauspiel.



Goethe begann die Iphigenie auf Tauris während einer geschäftlichen Rundreise durch Sachsen-Weimar am 14. Februar 1779 in Prosa zu entwerfen und förderte sie mitten unter Störungen und hemmungen aller Art, bald in Apolda, bald auf dem Schlosse Dornburg, bald auf dem Schwalbenstein bei Ilmenau mit so trästigem Zuge, daß er die Bollendung schon am 28. März melden und die erste Darstellung am 6. April möglich machen konnte.

Aus der ersten projaischen Fassung rang sich die Dichtung lang-samen Schrittes durch die freie rhythmische Form bis zu der reinen Schönheit empor, in der sie unter Goethes unbestrittenen Meisterwerten als eins der vollendetsten dasteht. Auf der ersten italienischen Reise gelang ihm unter des befreundeten Morit fördernder Theilnahme die harmonische Durcharbeitung der letzten Form und am 6. Januar 1787 konnte er von Rom aus den Freunden in Deutschland mittheilen, daß die Iphigenie endlich fertig geworden sei. Sie erschien zuerst im dritten Bande seiner Schriften zu Leipzig bei G. J. Göschen im Jahr 1787, die ältere Prosasorm in den nachgelassenen Werten zu Stuttgart bei J. G. Cotta 1842 im siebenundfünfzigsten Bande.

Den Stoff entlehnte Goethe aus der gleichnamigen Tragödie des Euripides. Geift und Gemüth des deutschen Dichters hoben ihn zu einem ganz andern poetischen Werke, als dem des Griechen, der auf die Kraft seines mythischen Stoffes bauend, denselben ganz äußerlich erfaßte und sich nicht scheute, für die tragische Handlung Motive zu benutzen, die eine gesunde Kunstauffassung nur dem Lustspiele zuweisen kann. Die tragische Berwicklung erzielte der Grieche mittelst der Intrigue und die Auflösung durch göttliches Einschreiten, dem der widerwillig gesinnte Mensch sich unbedingt und knechtisch und deßhalb nur äußerlich beugt.

Goethe machte, wie Euripides, die Erfüllung eines göttlichen Spruchs bes Apollo, daß die Greuel im Hause des Tantalus und der auf Orest lastende Fluch des Muttermordes nur durch die Einholung der Schwester aus Tauris gesühnt werden könnten, zur Aufgabe seiner Dichtung. Aber er strebt diesem Ziele nur mit Anwendung menschlicher Mittel

entgegen und gibt in der Berwicklung und Lösung ein tief ergreifendes Bild fittlicher Reinigung der Ueberlebenden des fluchbeladenen Geschlechtes der Tantaliden.

Iphigeniens schuldlose Reinheit ließ sich mit der täuschenden List ber Bellenen ein, und bas Schicffal, bas jene bestrict hielt, brobte auch fie zu erfaffen; aber in fittlicher Selbftüberwindung hebt fie die Schuld auf, und erst jest ift auch Orests geiftiger Blid hell und rein, jo bag er den deutbaren Willen der Gottheit richtig verfteht. Diefer Grundgebante ift mit ber vollendeten Meifterschaft bes achten Runftlers bramatijd geftaltet, alle Sandlung, das beißt, alle Bestimmung des Willens, geschieht vom erften Beraustreten Iphigeniens bis ju ihrem Scheibegruße, auf der Buhne; alle Begebenheiten, die nur als Stufe gur Sandlung Werth haben, find hinter bie Scene gelegt; alles ift mit ftrengfter Nothwendigkeit eins aus dem andern entwickelt, alles vollendet vorbereitet, alles vollendet ausgeführt. Der Bau diefes aus ber mythologischen Ferne und Fremde in die lebendigfte Nahe gerudten Stoffes, ber im Meugerlichen wenig verandert ericeint gegen die griechische Dichtung, im Innern aber bom Standpunkte edelfter Menichlichkeit neu aufgefaßt und mit unendlicher Seelenfulle jum geläuterten Leben gehoben ift, mar fo fest und in fich harmonisch gegründet, daß, als Schiller im Jahr 1802 ben Bersuch machen wollte, die Dichtung, die ihm nicht bramatisch genug, bas heißt, in seinem Sinne theatralisch erschien, einer Bearbeitung ju unterwerfen, bas Wert, wie es baftand, bem Bersuche tropte und entweder gang umgeschaffen ober gang unberührt bleiben mußte, wie es aus Goethes Hand hervorgegangen war, da die Umgestaltung nur möglich erichien, wenn das Sittliche, wie Schiller die Handlung nannte, hinter Die Scene, Die Sandlung aber, wie er Die finnlich in die Augen fallende Begebenheit bezeichnete, auf die Buhne verlegt worden mare, mas einer völligen Berkehrung des Charakters der Dichtung gleichkam.

R. G.

# Berfonen.

Iphigenie. Thoas, König ber Taurier. Orest. Phlades. Arkas.

Schauplat: hain vor Dianens Tempel.



# Erfter Aufzug.

# Erfter Auftritt.

# 3phigenie.

Beraus in eure Schatten, rege Wipfel Des alten, beil'gen, bichtbelaubten Saines, Wie in ber Göttin ftilles Beiligthum, Tret' ich noch jest mit schauberndem Gefühl, Als wenn ich fie zum erstenmal beträte, Und es gewöhnt sich nicht mein Beift hierher. So manches Jahr bewahrt mich hier verborgen Ein hoher Wille, dem ich mich ergebe; Doch immer bin ich, wie im ersten, fremb. Denn, ach! mich trennt bas Meer von ben Geliebten, Und an bem Ufer fteh' ich lange Tage, Das Land ber Griechen mit ber Seele suchend; Und gegen meine Seufzer bringt die Belle Nur dumpfe Tone brausend mir herüber. Weh dem, der fern von Eltern und Geschwiftern Ein einsam Leben führt; 3hm gehrt ber Gram Das nächste Glud vor feinen Lippen meg. Ihm schwärmen abwärts immer die Gedanken Rach feines Baters Sallen, mo die Sonne Buerst den Himmel vor ihm aufschloß, wo Sich Mitgeborne spielend fest und fester Mit fanften Banden an einander knupften. Ich rechte mit ben Göttern nicht; allein Der Frauen Buftand ift beklagenswerth.

Bu Bauf' und in dem Kriege herrscht der Mann Und in ber Fremde weiß er fich zu helfen. Ihn freuet ber Befit; ihn front ber Sieg; Ein ehrenvoller Tob ift ihm bereitet. Wie eng-gebunden ift des Weibes Glud! Schon einem rauben Batten zu gehorchen, Ift Pflicht und Troft; wie elend, wenn fie gar Ein feindlich Schickfal in die Ferne treibt! So hält mich Thoas hier, ein edler Mann, In ernften, beil'gen Stlavenbanden feft. D wie beschämt gesteh' ich, bag ich bir Mit ftillem Widerwillen biene, Göttin, Dir meiner Retterin! Mein Leben follte Bu freiem Dienfte bir gewidmet fenn. Auch hab' ich stets auf dich gehofft und hoffe Noch jest auf bich, Diana, die du mich, Des größten Königes verftogne Tochter, In beinen beil'gen, fanften Urm genommen. Ja, Tochter Beus, wenn du ben hohen Mann, Den du, die Tochter fordernd, ängstigtest, Wenn du den göttergleichen Agamemnon, Der dir fein Liebstes zum Altare brachte, Bon Troja's umgewandten Mauern rühmlich Nach feinem Baterland gurud begleitet, Die Gattin ihm, Eleftren und ben Sohn, Die ichonen Schäte, wohl erhalten haft; So gieb auch mich ben Meinen endlich wieder, Und rette mich, die du vom Tod errettet, Auch von dem Leben hier, dem zweiten Tode!

> Bweiter Auftritt., Iphigenie. Artas.

> > Arkas.

Der König sendet mich hierher und beut Der Priesterin Dianens Gruß und Heil. Dieß ist ber Tag, ba Tauris seiner Göttin Für wunderbare neue Siege bankt. Ich eile vor dem König und dem Heer, Zu melden, daß er kommt und daß es naht. Iphigente.

Wir sind bereit, sie wurdig zu empfangen, Und unfre Göttin sieht willkommnem Opfer Bon Thoas Hand mit Gnadenblick entgegen.

#### Arkas.

D fänd' ich auch ben Blick ber Priesterin, Der werthen, vielgeehrten, beinen Blick, D heil'ge Jungfrau, heller, leuchtender, Uns allen gutes Zeichen! Noch bedeckt Der Gram geheimnißvoll bein Innerstes; Bergebens harren wir schon Jahre lang Auf ein vertraulich Wort aus beiner Brust. So lang' ich dich an dieser Stätte kenne, Ist dieß der Blick, vor dem ich immer schaudre; Und wie mit Eisenbanden bleibt die Seele Ins Innerste des Busens dir geschmiedet.

Iphigenie.

Wie's der Bertriebnen, der Bermaiften ziemt.
Arkas.

Scheinst du dir hier vertrieben und verwaift? Iphigenie.

Rann uns zum Baterland die Fremde werden?
Arkas.

Und bir ift fremd bas Baterland geworden. 3phigenie.

Das ist's, warum mein blutend Herz nicht heilt. In erster Jugend, da sich kaum die Seele An Bater, Mutter und Geschwister band, Die neuen Schößlinge, gesellt und lieblich, Bom Fuß der alten Stämme himmelwärts Zu dringen strebten, leider faßte da Ein fremder Fluch mich an und trennte mich Bon den Geliebten, riß das schöne Band

Mit ehrner Faust entzwei. Sie war dahin, Der Jugend beste Freude, das Gedeihn Der ersten Jahre. Selbst gerettet, war Ich nur ein Schatten mir, und frische Lust Des Lebens blüht in mir nicht wieder auf.

### Arkas.

Wenn du dich so unglücklich nennen willst, So darf ich dich auch wohl undankbar nennen.

#### 3phigenie.

Dank habt ihr stets.

#### Arkas.

Doch nicht den reinen Dank, Um deffentwillen man die Wohlthat thut; Den frohen Blick, der ein zufriednes Leben Und ein geneigtes Herz dem Wirthe zeigt. Als dich ein tief geheimnisvolles Schickfal Bor so viel Jahren diesem Tempel brachte, Kam Thoas, dir, als einer Gottgegebnen, Mit Chrsurcht und mit Neigung zu begegnen, Und dieses Ufer ward dir hold und freundlich, Das jedem Fremden sonst voll Grausens war, Weil niemand unser Reich vor dir betrat, Der an Dianens heil'gen Stusen nicht,

#### 3phigenie.

Frei athmen macht das Leben nicht allein. Welch Leben ist's, das an der heil'gen Stätte, Gleich einem Schatten um sein eigen Grab, Ich nur vertrauern muß? Und nenn' ich das Ein fröhlich selbstbewußtes Leben, wenn Uns jeder Tag, vergebens hingeträumt, Zu jenen grauen Tagen vorbereitet, Die an dem Ufer Lethe's, selbstvergessend, Die Trauerschaar der Abgeschiednen seiert? Ein unnütz Leben ist ein früher Tod: Dieß Frauenschieffal ist vor allen meins.

#### Arkas.

Den ebeln Stolz, daß du dir selbst nicht g'nügest, Berzeih' ich dir. so fehr ich dich bedaure: Er raubet ben Benuf bes Lebens bir. Du haft hier nichts gethan feit beiner Untunft? Wer hat des Königs trüben Sinn erheitert? Wer hat den alten graufamen Gebrauch. Dag am Altar Dianens jeder Freinde Sein Leben blutend läßt, von Jahr zu Jahr Mit fanfter Ueberrebung aufgehalten, Und die Gefangnen vom gemiffen Tod Ins Baterland fo oft gurudgeschidt? hat nicht Diane, statt erzurnt zu fenn, Dak fie ber blut'gen alten Opfer mangelt. Dein fanft Bebet in reichem Mag erhört? Umschwebt mit frohem Fluge nicht ber Sieg Das Beer? und eilt er nicht sogar voraus? Und fühlt nicht jeglicher ein beffer Loos, Seitbem ber Rönig, ber uns weif' und tapfer So lang geführet, nun fich auch ber Milbe In beiner Begenwart erfreut und uns Des schweigenden Gehorsams Pflicht erleichtert? Das nennst bu unnüt, wenn von beinem Wefen Auf Tausende berab ein Balfam träufelt? Wenn du dem Bolfe, dem ein Gott bich brachte, Des neuen Gludes em'ge Quelle wirft. Und an dem unwirthbaren Todes-Ufer Dem Fremden Beil und Rudfehr zubereiteft? 3phigenic.

Das Wenige verschwindet leicht dem Blid, Der vorwärts sieht, wie viel noch übrig bleibt. Arkas.

Doch lobst bu ben, ber, mas er thut, nicht schätt? Iphigenie.

Man tabelt ben, ber seine Thaten mägt.

Arkas.

Auch den, der mahren Werth zu stolz nicht achtet,

Wie den, der falschen Werth zu eitel hebt. Glaub' mir und hör' auf eines Mannes Wort, Der treu und redlich dir ergeben ist: Wenn heut der König mit dir redet, so Erleichtr' ihm, was er dir zu sagen denkt.

3phigenie.

Du ängstest mich mit jedem guten Worte; Oft wich ich seinem Antrag muhsam aus.

Bedenke, mas du thust und mas dir nütt. Seitbem ber König seinen Sohn verloren. Bertraut er wenigen der Seinen mehr, Und diesen wenigen nicht mehr wie sonst. Miggunftig fieht er jedes Edeln Sohn Als feines Reiches Folger an, er fürchtet Ein einsam hülflos Alter, ja vielleicht Berwegnen Aufstand und frühzeit'gen Tod. Der Scothe fest ins Reden feinen Borgug, Am wenigsten der König. Er, der nur Bewohnt ift zu befehlen und zu thun, Rennt nicht die Runft, von weitem ein Gefprach Rach feiner Absicht langfam fein zu lenken. Erschwer's ihm nicht burch ein rüchaltend Beigern, Durch ein vorsetlich Migverstehen. Beh Befällig ihm ben halben Weg entgegen.

3phigenie.

Soll ich beschleunigen, was mich bedroht?

Willft du fein Werben eine Drohung nennen?
3phigenie.

Es ist die schrecklichste von allen mir.

Arkas.

Gieb ihm für seine Reigung nur Bertraun. 3phigenie.

Benn er von Furcht erft meine Seele loft.

Warum verschweigst du beine Berkunft ihm?

#### 3phigenic.

Beil einer Priefterin Geheimniß giemt.

#### Arkas.

Dem König sollte nichts Geheimniß senn; Und ob er's gleich nicht fordert, fühlt er's doch Und fühlt es tief in seiner großen Seele, Daß du sorgfältig dich vor ihm verwahrst.

#### 3phigenie.

Nährt er Verdruß und Unmuth gegen mich?

#### Arkas.

So scheint es fast. Zwar schweigt er auch von dir; Doch haben hingeworfne Worte mich Belehrt, daß seine Seele fest den Wunsch Ergriffen hat, dich zu besitzen. Laß, D überlaß ihn nicht sich selbst! damit In seinem Busen nicht der Unmuth reise Und dir Entsetzen bringe, du zu spät An meinen treuen Rath mit Reue denkest.

#### 3phigenie.

Bie? Sinnt der König, was kein edler Mann, Der seinen Namen liebt und dem Berehrung Der himmlischen den Busen bändiget, Je denken sollte? Sinnt er vom Altar Mich in sein Bette mit Gewalt zu ziehn? So ruf' ich alle Götter und vor allen Dianen, die entschloßne Göttin, an, Die ihren Schutz der Priesterin gewiß Und Jungfrau einer Jungfrau gern gewährt.

#### Arkas.

Sey ruhig! Ein gewaltsam neues Blut Treibt nicht ben König, solche Jünglingsthat Berwegen auszuüben. Wie er sinnt, Befürcht' ich andern harten Schluß von ihm, Den unaushaltbar er vollenden wird: Denn seine Seel' ist fest und unbeweglich. Drum bitt' ich dich, vertrau' ihm, sen ihm bankbar, Wenn du ihm weiter nichts gewähren kannst.



Empfand ich nicht die Debe meiner Wohnung; Doch jest, ba ich befriedigt wiederkehre. Ihr Reich gerftort, mein Gobn gerochen ift, Bleibt mir zu Saufe nichts, bas mich ergene. Der fröhliche Behorfam, den ich fonft Mus einem jeden Auge bliden fah. Ist nun von Sorg' und Unmuth ftill gedämpft. Ein jeder finnt, mas fünftig merben mirb. Und folgt dem Rinderlosen, weil er muß. Run komm' ich beut in diesen Tempel, den Ich oft betrat, um Sieg zu bitten und Für Sieg zu banken. Ginen alten Bunfch Trag' ich im Busen, der auch dir nicht fremd, Roch unerwartet ift: ich hoffe, dich, Bum Gegen meines Bolks und mir jum Segen, Als Braut in meine Wohnung einzuführen.

## 3phigenie.

Der Unbekannten bietest du zu viel, D König, an. Es steht die Flüchtige Beschämt vor dir, die nichts an diesem User Als Schutz und Ruhe sucht, die du ihr gabst.

Daß du in das Geheimniß deiner Abkunft Bor mir wie vor dem letzten stets dich hüllest, Wär' unter keinem Bolke recht und gut. Dieß User schreckt die Fremden: das Gesetz Gebietet's und die Noth. Allein von dir, Die jedes frommen Rechts genießt, ein wohl Bon uns empfangner Gast, nach eignem Sinn Und Willen ihres Tages sich erfreut, Bon dir hofft' ich Vertrauen, das der Wirth Für seine Treue wohl erwarten darf.

#### 3phigenic.

Berbarg ich meiner Eltern Namen und Mein Haus, o König, war's Berlegenheit, Nicht Mißtraun. Denn vielleicht, ach! wüßtest du, Wer vor dir steht, und welch verwünschtes Haupt Du nährst und schützest, ein Entsetzen faßte Dein großes Herz mit seltnem Schauer an, Und statt die Seite deines Thrones mir Zu bieten, triebest du mich vor der Zeit Aus deinem Reiche, stießest mich vielleicht, Eh zu den Meinen frohe Küdkehr mir Und meiner Wandrung Ende zugedacht ist, Dem Elend zu, das jeden Schweisenden, Bon seinem Haus Vertriebnen überall Mit kalter fremder Schreckenshand erwartet.

### Thoas.

Bas auch der Rath der Götter mit dir seh, Und was sie deinem Haus' und dir gedenken; So sehlt es doch, seitdem du bei uns wohnst Und eines frommen Gastes Recht genießest, An Segen nicht, der mir von oben kommt. Ich möchte schwer zu überreden senn, Daß ich an dir ein schuldvoll Haupt beschütze.

# 3phigenie.

Dir bringt die Wohlthat Segen, nicht der Gaft.

Was man Verruchten thut, wird nicht gesegnet. Drum endige dein Schweigen und dein Weigern! Es fordert dieß kein ungerechter Mann.
Die Göttin übergab dich meinen Händen; Wie du ihr heilig warst, so warst du's mir. Auch sen ihr Wink noch künftig mein Gesetz: Wenn du nach Hause Rückehr hoffen kannst, So sprech' ich dich von aller Fordrung los. Doch ist der Weg auf ewig dir versperrt, Und ist dein Stamm vertrieben, oder durch Sin ungeheures Unheil ausgelöscht, So bist du mein durch mehr als Sin Gesetz. Sprich offen! und du weißt, ich halte Wort.

## 3phigenie.

Bom alten Bande löset ungern sich Die Zunge los, ein langverschwiegenes Geheimniß endlich zu entbeden. Denn Ginmal vertraut, verläßt es ohne Rücklehr Des tiefen Herzens sichre Wohnung, schadet, Wie es die Götter wollen, oder nüßt. Bernimm! Ich bin aus Tantalus Geschlecht.

#### Thoas.

Du sprichst ein großes Wort gelassen aus. Rennst du Den beinen Ahnherrn, den die Welt Als einen ehmals Hochbegnadigten Der Götter kennt? Ist's jener Tantalus, Den Jupiter zu Rath und Tafel zog, An bessen altersahrnen, vielen Sinn Berknüpsenden Gesprächen Götter selbst, Wie an Orakelsprüchen, sich ergetzen?

### 3phigenie.

Er ist es; aber Götter sollten nicht Mit Menschen, wie mit ihres Gleichen, wandeln; Das sterbliche Geschlecht ist viel zu schwach, In ungewohnter Höhe nicht zu schwindeln. Unedel war er nicht und kein Berräther; Allein zum Knecht zu groß, und zum Gesellen Des großen Donnrers nur ein Mensch. So war Auch sein Bergehen menschlich; ihr Gericht Bar streng, und Dichter singen: Uebermuth Und Untreu stürzten ihn von Jovis Tisch Zur Schmach des alten Tartarus hinab. Ach! und sein Geschlecht trug ihren Haß.

Trug es die Schuld des Uhnherrn oder eigne?
Iphigenie.

Zwar die gewalt'ge Brust und der Titanen Kraftvolles Mark war seiner Söhn' und Enkel Gemisses Erbtheil; doch es schmiedete Der Gott um ihre Stirn ein ehern Band: Rath, Mäßigung und Weisheit und Geduld Berbarg er ihrem scheuen dustern Blid; Zur Wuth ward ihnen jegliche Begier,

Goethe, Berte. VI.

Und gränzenlos drang ihre Wuth umher.
Schon Pelops, der Gewaltig-wollende,
Des Tantalus geliebter Sohn, erward
Sich durch Verrath und Mord das schönste Weib,
Denomaus Erzeugte, Hippodamien.
Sie bringt den Wünschen des Gemahls zwei Söhne,
Thyest und Atreus. Neidisch sehen sie
Des Vaters Liebe zu dem ersten Sohn
Aus einem andern Bette wachsend an.
Der Haß verbindet sie, und heimlich wagt
Das Paar im Brudermord die erste That.
Der Bater wähnet Hippodamien
Die Mörderin, und grimmig fordert er
Bon ihr den Sohn zurüd, und sie entleibt
Sich selbst —

#### Thoas.

Du schweigest? Fahre fort zu reden! Laß dein Bertraun dich nicht gereuen! Sprich! Iphigenie.

Bohl bem, ber feiner Bater gern gebenft, Der froh von ihren Thaten, ihrer Große Den Borer unterhalt, und ftill fich freuend Uns Ende diefer iconen Reihe fich Befchloffen fieht! Denn es erzeugt nicht gleich Ein Saus ben Salbgott noch bas Ungeheuer; Erft eine Reibe Bofer ober Guter Bringt endlich bas Entfeten, bringt bie Freude Der Welt hervor. — Nach ihres Baters Tode Bebieten Atreus und Thuest ber Stadt, Bemeinsam=herrschend. Lange konnte nicht Die Eintracht dauern. Bald entehrt Thuest Des Bruders Bette. Rächend treibet Atreus Ihn aus dem Reiche. Tudisch hatte schon Thuest, auf schwere Thaten sinnend, lange Dem Bruder einen Sohn entwandt und heimlich Ibn als ben feinen ichmeichelnd auferzogen. Dem füllet er die Bruft mit Buth und Rache

Und fendet ihn zur Ronigsftadt, bag er Im Dheim seinen eignen Bater morbe. Des Jünglings Borfat wird entdedt; ber König Straft graufam ben gesandten Mörder, mahnend, Er tödte seines Bruders Sohn. Bu spät Erfährt er, wer por seinen trunknen Augen Gemartert ftirbt; und die Begier der Rache Mus feiner Bruft zu tilgen, finnt er ftill Auf unerhörte That. Er scheint gelaffen, Gleichgültig und verföhnt, und lodt ben Bruber Mit seinen beiden Söhnen in das Reich Burud, ergreift die Rnaben, ichlachtet fie, Und fest die etle schaudervolle Speife Dem Bater bei bem erften Mahle vor. Und da Thyest an seinem Fleische sich Befättigt, eine Wehmuth ihn ergreift, Er nach den Kindern fragt, den Tritt, die Stimme Der Anaben an des Saales Thure schon Bu hören glaubt, wirft Atreus grinfend Ihm Saupt und Fuge ber Erschlagnen bin. -Du wendest schaudernd bein Gesicht, o Rönig: So wendete die Sonn' ihr Antlit weg Und ihren Wagen aus bem em'gen Gleife. Dieg find die Uhnherrn beiner Briefterin; Und viel unseliges Geschick ber Männer, Biel Thaten des verworrnen Sinnes dect Die Nacht mit schweren Fittigen und läßt Uns nur die grauenvolle Dämmrung febn.

Choas. Eberbirg sie schweigend auch. Es sen genug Der Gräuel! Sage nun, durch welch ein Wunder Bon diesem wilden Stamme du entsprangst.

Iphigenie.

Des Atreus ältster Sohn war Agamemnon: Er ist mein Bater. Doch ich darf es sagen, In ihm hab' ich seit meiner ersten Zeit Ein Muster des vollkommnen Manns gesehn.

Ihm brachte Klytamnestra mich, ben Erstling Der Liebe, bann Gleftren. Ruhig herrschte Der König, und es war dem Hause Tantals Die lang' entbehrte Raft gewährt. Allein Es mangelte bem Glud ber Eltern noch Gin Sohn, und taum mar biefer Bunich erfüllt, Dag zwischen beiben Schwestern nun Dreft, Der Liebling, muchs, als neues Uebel ichon Dem sichern Saufe zubereitet mar. Der Ruf bes Krieges ift zu euch gekommen, Der, um den Raub der schönsten Frau zu rächen, Die gange Macht ber Fürsten Griechenlands Um Trojens Mauern lagerte. Db fie Die Stadt gewonnen, ihrer Rache Ziel Erreicht, vernahm ich nicht. Mein Bater führte Der Griechen Beer. In Aulis harrten fie Auf gunft'gen Wind vergebens: benn Diane. Ergurnt auf ihren großen Führer, hielt Die Gilenden gurud und forderte Durch Ralchas Mund des Königs ältste Tochter. Sie locten mit ber Mutter mich ins Lager: Sie riffen mich por ben Altar und weihten Der Göttin dieses haupt. - Sie mar verföhnt: Sie wollte nicht mein Blut, und hüllte rettend In eine Wolke mich; in diesem Tempel Erfannt' ich mich querst vom Tode wieder. Ich bin es felbst, bin Iphigenie, Des Atreus Entel, Agamemnons Tochter, Der Göttin Gigenthum, Die mit bir fpricht.

### Thoas.

Mehr Borzug und Bertrauen geb' ich nicht Der Königstochter als der Unbekannten. Ich wiederhole meinen ersten Antrag: Komm, folge mir und theile, was ich habe!

## 3phigenic.

Wie darf ich solchen Schritt, o König, magen? Hat nicht die Göttin, die mich rettete,

Allein das Recht auf mein geweihtes Leben? Sie hat für mich den Schutzort ausgesucht, Und sie bewahrt mich einem Bater, den Sie durch den Schein genug gestraft, vielleicht Zur schönsten Freude seines Alters hier. Bielleicht ist mir die frohe Kückehr nah; Und ich, auf ihren Weg nicht achtend, hätte Mich wider ihren Willen hier gesesselt? Ein Zeichen bat ich, wenn ich bleiben sollte.

#### Thoas.

Das Zeichen ist, daß du noch hier verweilst. Such' Ausflucht solcher Art nicht ängstlich auf! Man spricht vergebens viel, um zu versagen; Der andre hört von allem nur das Rein.

## 3phigenie.

Nicht Worte sind es, die nur blenden sollen; Ich habe dir mein tiefstes Herz entdeckt. Und sagst du dir nicht selbst, wie ich dem Bater, Der Mutter, den Geschwistern mich entgegen Mit ängstlichen Gefühlen sehnen muß? Daß in den alten Hallen, wo die Trauer Noch manchmal stille meinen Namen lispelt, Die Freude, wie um eine Neugeborne, Den schönsten Kranz von Säul' an Säulen schlinge. D sendetest du mich auf Schiffen hin! Du gäbest mir und allen neues Leben.

#### Thoas.

So kehr' zurück! Thu', was dein Herz dich heißt, Und höre nicht die Stimme guten Raths Und der Bernunft! Sen ganz ein Weib und gieb Dich hin dem Triebe, der dich zügellos Ergreift und dahin oder dorthin reißt. Wenn ihnen eine Lust im Busen brennt, Hält vom Berräther sie kein heilig Band, Der sie dem Bater oder dem Gemahl Aus langbewährten, treuen Armen lockt; Und schweigt in ihrer Brust die rasche Gluth,

So bringt auf sie vergebens treu und mächtig Der Ueberredung goldne Zunge sos.

Iphigenie.

Gedent', o König, deines edeln Wortes! Willst du mein Zutraun so erwiedern? Du Schienst vorbereitet, alles zu vernehmen.

Thoas.

Aufs Ungehoffte war ich nicht bereitet; Doch follt' ich's auch erwarten: wußt' ich nicht, Daß ich mit einem Beibe handeln ging? Iphigenie.

Schilt nicht, o König, unser arm Geschlecht. Nicht herrlich wie die euern, aber nicht Unedel sind die Wassen eines Weibes.
Glaub' es, darin bin ich dir vorzuziehn, Daß ich dein Glück mehr als du selber kenne. Du wähnest, unbekannt mit dir und mir, Ein näher Band werd' uns zum Glück vereinen. Boll guten Muthes, wie voll guten Willens, Dringst du in mich, daß ich mich sügen soll; Und hier dank' ich den Göttern, daß sie mir Die Festigkeit gegeben, dieses Bündniß Nicht einzugehen, daß sie nicht gebilligt.

Es fpricht tein Gott; es fpricht bein eigen Berg. Iphigenie.

Sie reden nur burch unfer Berg zu uns.

Und hab' Ich, sie zu hören, nicht das Recht? Iphigenie.

Es überbraust der Sturm die garte Stimme. Choas.

Die Priesterin vernimmt sie wohl allein? 3phigenic.

Bor allen andern merke sie der Fürst.

Thoas.

Dein heilig Amt und dein geerbtes Recht

An Jovis Tisch bringt bich ben Göttern näher Als einen erdgebornen Wilben.

Iphigenic.

ලා

Büß' ich nun das Vertraun, das du erzwangst. Choas.

3ch bin ein Mensch, und beffer ift's, wir enden. So bleibe benn mein Wort: Sei Priesterin Der Göttin, wie fie bich erkoren hat; Doch mir verzeih' Diane, daß ich ihr Bisher mit Unrecht und mit innerm Borwurf Die alten Opfer vorenthalten habe. Rein Fremder nabet glücklich unserm Ufer; Bon Alters ber ift ihm ber Tob gewiß. Nur du hast mich mit einer Freundlichkeit, In der ich bald der garten Tochter Liebe, Bald stille Neigung einer Braut zu febn Mich tief erfreute, wie mit Bauberbanden Gefeffelt, daß ich meiner Pflicht vergaß. Du hattest mir bie Sinnen eingewiegt, Das Murren meines Bolks vernahm ich nicht; Run rufen fie die Schuld von meines Sohnes Frühzeit'gem Tode lauter über mich. Um beinetwillen halt' ich länger nicht Die Menge, die bas Opfer bringend forbert.

3phigenie.

Um meinetwillen hab' ich's nie begehrt. Der migwersteht die Himmlischen, der sie Blutgierig wähnt; er dichtet ihnen nur Die eignen grausamen Begierden an. Entzog die Göttin mich nicht selbst dem Priester? Ihr war mein Dienst willkommner als mein Tod.

Thoas.

Es ziemt sich nicht für uns, den heiligen Gebrauch mit leichtbeweglicher Bernunft Nach unserm Sinn zu deuten und zu lenken. Thu' deine Pflicht, ich werde meine thun. Zwei Frembe, die wir in des Ufers Höhlen Berstedt gesunden, und die meinem Lande Richts Gutes bringen, sind in meiner Hand. Mit diesen nehme deine Göttin wieder Ihr erstes rechtes, lang' entbehrtes Opfer! Ich sende sie hierher; du weißt den Dienst.

# Dierter Anftritt. Iphigenie allein.

Du haft Wolken, gnädige Retterin, Einzuhüllen unschuldig Berfolgte, Und auf Winden bem ehrnen Befchick fie Aus den Armen über das Meer, Ueber ber Erbe meitefte Strecken Und wohin es bir aut bunkt zu tragen. Beife bift bu und fiehest das Runftige; Nicht vorüber ift bir bas Bergangne, Und bein Blid ruht über ben Deinen. Wie bein Licht, das Leben der Nächte, Ueber der Erde ruhet und maltet. D enthalte vom Blut meine Bande! Rimmer bringt es Segen und Rube; Und die Geftalt bes zufällig Ermordeten Wird auf des traurig-unwilligen Mörders Bofe Stunden lauern und ichreden. Denn die Unfterblichen lieben ber Menschen Beit verbreitete gute Beschlechter, Und fie friften bas flüchtige Leben Berne bem Sterblichen, wollen ihm gerne Ihres eigenen, emigen himmels Mitgenießendes frohliches Anschaun Gine Beile gonnen und laffen.

# 3 meiter Anfzug.

# Erfter Auftritt.

Dreft. Phlades.

# Orest.

Es ist ber Weg bes Todes, ben wir treten: Mit jedem Schritt wird meine Seele ftiller. Als ich Apollen bat, das gräßliche Beleit ber Rachegeister von ber Seite Mir abzunehmen, schien er Sulf' und Rettung Im Tempel seiner vielgeliebten Schwester, Die über Tauris herrscht, mit hoffnungsreichen Bemiffen Götterworten zu versprechen; Und nun erfüllet fich's, daß alle Roth Mit meinem Leben völlig enden foll. Wie leicht wird's mir, dem eine Götterhand Das Berg zusammendrückt, den Ginn betäubt, Dem schönen Licht der Sonne zu entfagen. Und follen Atreus Enkel in ber Schlacht Ein flegbefrontes Ende nicht gewinnen, Soll ich wie meine Uhnen, wie mein Bater Als Opferthier im Jammertode bluten: So fen es! Beffer hier por bem Altar, Als im verworsnen Winkel, wo die Nepe Der nahverwandte Meuchelmörder ftellt. Lagt mir fo lange Ruh', ihr Unterird'schen, Die nach bem Blut ihr, bas von meinen Tritten Hernieder träufelnd meinen Pfad bezeichnet, Wie losgelaßne Hunde spürend hetzt. Laßt mich, ich komme bald zu euch hinab; Das Licht des Tags soll euch nicht sehn, noch mich. Der Erde schöner grüner Teppich soll Kein Tummelplatz für Larven sehn. Dort unten Such' ich euch auf: dort bindet alle dann . Ein gleich Geschick in ew'ge matte Nacht. Nur dich, mein Phlades, dich, meiner Schuld Und meines Banns unschuldigen Genossen, Wie ungern nehm' ich dich in jenes Trauerland Frühzeitig mit! Dein Leben ober Tod Giebt mir allein noch Hoffnung oder Furcht.

Phlades.

Ich bin noch nicht, Dreft, wie du, bereit, In jenes Schattenreich hinabzugehn. 3d finne noch, burch bie verworrnen Pfabe, Die nach ber ichwarzen Racht zu führen icheinen, Uns zu bem Leben wieder aufzuwinden. 3d bente nicht ben Tob; ich finn' und borche, Db nicht zu irgend einer froben Flucht Die Götter Rath und Wege gubereiten. Der Tob, gefürchtet ober ungefürchtet, Rommt unaufhaltsam. Wenn die Briefterin Schon, unfre Loden weihend abzuschneiben, Die Sand erhebt, foll bein' und meine Rettung Mein einziger Gedanke fenn. Erhebe Bon diesem Unmuth beine Seele: ameifelnd Befchleunigest bu bie Gefahr. Apoll Bab uns bas Wort: im Beiligthum ber Schwester Sen Troft und Bulf und Rudfehr bir bereitet. Der Sötter Worte find nicht doppelfinnig, Wie ber Gedrückte fie im Unmuth wähnt.

Oreft.

Des Lebens dunkle Decke breitete Die Mutter schon mir um das zarte Haupt, Und so wuchs ich herauf, ein Chenbild Des Baters, und es war mein stummer Blick Ein bittrer Borwurf ihr und ihrem Buhlen. Wie oft, wenn still Elektra, meine Schwester, Am Feuer in der tiesen Halle saß, Drängt' ich beklommen mich an ihren Schooß, Und starrte, wie sie bitter weinte, sie Mit großen Augen an. Dann sagte sie Bon unserm hohen Bater viel: wie sehr Berlangt' ich ihn zu sehn, bei ihm zu sehn! Mich wünscht' ich bald nach Troja, ihn bald her. Es kam der Tag

### Onlades.

D lag von jener Stunde

Sich Höllengeister nächtlich unterhalten! Uns gebe die Erinnrung schöner Zeit Zu frischem Heldenlaufe neue Kraft. Die Götter brauchen manchen guten Mann Zu ihrem Dienst auf dieser weiten Erde. Sie haben noch auf dich gezählt; sie gaben Dich nicht dem Bater zum Geleite mit, Da er unwillig nach dem Orcus ging.

## Øreft.

D war' ich, feinen Saum ergreifend, ihm Gefolgt!

## Phlades.

So haben die, die dich erhielten, Für mich gesorgt; denn was ich worden wäre, Wenn du nicht lebtest, kann ich mir nicht denken, Da ich mit dir und deinetwillen nur Seit meiner Kindheit leb' und leben mag.

#### Oreft.

Erinnre mich nicht jener schönen Tage, Da mir bein Haus die freie Stätte gab; Dein edler Bater klug und liebevoll Die halberstarrte junge Blüthe pflegte; Da du, ein immer munterer Geselle, Gleich einem leichten bunten Schmetterling Um eine dunkle Blume, jeden Tag Um mich mit neuem Leben gaukeltest, Mir deine Lust in meine Seele spieltest, Daß ich, vergessend meiner Noth, mit dir In rascher Jugend hingerissen schwärmte.

## Pnlades.

Da fing mein Leben an, als ich dich liebte.

## Oreft.

Sag': meine Noth begann, und du sprichst mahr. Das ist das Aengstliche von meinem Schickfal, Daß ich, wie ein verpesteter Bertriebner, Geheimen Schmerz und Tod im Busen trage; Daß, wo ich den gesundsten Ort betrete, Gar bald um mich die blühenden Gesichter Den Schmerzenszug langsamen Tods verrathen.

Der nächste war' ich, diesen Tod zu sterben, Wenn je bein Hauch, Orest, vergistete. Bin ich nicht immer noch voll Muth und Lust? Und Lust und Liebe sind die Fittige Bu großen Thaten.

Unlades.

#### Oreft.

Große Thaten? Ja,
Ich weiß die Zeit, da wir sie vor uns sahn!
Benn wir zusammen oft dem Wilde nach
Durch Berg' und Thäler rannten, und dereinst,
An Brust und Faust dem hohen Ahnherrn gleich,
Mit Keul' und Schwert dem Ungeheuer so,
Dem Känber auf der Spur zu jagen hofften;
Und dann wir Abends an der weiten See
Uns an einander sehnend ruhig saßen,
Die Bellen bis zu unsern Füßen spielten,
Die Belt so weit, so offen vor uns sag;
Da suhr wohl einer manchmal nach dem Schwert,
Und künst'ge Thaten drangen wie die Sterne
Rings um uns her unzählig aus der Nacht.

## Phlades.

Unendlich ist bas Werk, bas zu vollführen Die Seele dringt. Wir mochten jede That So groß gleich thun, als wie fie machft und wird, Wenn Jahre lang durch Länder und Geschlechter Der Mund ber Dichter fie vermehrend malat. Es flingt fo icon, mas unfre Bater thaten, Wenn es in stillen Abendschatten ruhend Der Jüngling mit bem Ton ber Barfe ichlürft; Und mas mir thun, ist, wie es ihnen mar, Boll Müh' und eitel Studwert! So laufen wir nach bem, mas vor uns flieht, Und achten nicht bes Weges, ben mir treten, Und sehen neben uns der Ahnherrn Tritte Und ihres Erdelebens Spuren kaum. Wir eilen immer ihrem Schatten nach, Der göttergleich in einer weiten Ferne Der Berge Haupt auf goldnen Wolken frönt. Ich halte nichts von dem, der von fich benkt. Wie ihn das Bolk vielleicht erheben möchte. Allein, o Jüngling, bante bu ben Göttern, Dag fie fo fruh burch bich fo viel gethan.

#### Øreft.

Wenn sie dem Menschen frohe That bescheren, Daß er ein Unheil von den Seinen wendet, Daß er sein Reich vermehrt, die Gränzen sichert, Und alte Feinde fallen oder sliehn, Dann mag er danken; denn ihm hat ein Gott Des Lebens erste, letzte Lust gegönnt. Mich haben sie zum Schlächter auserkoren, Zum Mörder meiner doch verehrten Mutter, Und, eine Schandthat schändlich rächend, mich Durch ihren Wink zu Grund gerichtet. Glaube, Sie haben es auf Tantals Haus gerichtet, Und ich, der letzte, soll nicht schuldloß, soll Richt ehrenvoll vergehn.

## Pylades.

Die Götter rächen Der Bäter Missethat nicht an dem Sohn; Ein jeglicher, gut oder bose, nimmt Sich seinen Lohn mit seiner That hinweg. Es erbt der Eltern Segen, nicht ihr Fluch. Orest.

Uns führt ihr Segen, dunkt mich, nicht hierher. Onlades.

Doch wenigstens ber hohen Götter Wille. Oreft.

So ift's ihr Wille benn, ber uns verberbt. Inlades.

Thu', was sie dir gebieten, und erwarte! Bringst du die Schwester zu Apollen hin, Und wohnen beide dann vereint zu Delphi, Berehrt von einem Bolk, das edel benkt, So wird für diese That das hohe Paar Dir gnädig sehn, sie werden aus der Hand Der Unterird'schen dich erretten. Schon In diesen heil'gen Hain wagt keine sich.

So hab' ich wenigstens geruh'gen Tob.

Phlades.

Ganz anders bent' ich, und nicht ungeschickt Hab' ich das schon Geschehne mit dem Künft'gen Berbunden und im Stillen ausgelegt. Bielleicht reift in der Götter Rath schon lange Das große Werk. Diane sehnet sich Bon diesem rauhen User der Barbaren Und ihren blut'gen Menschenopsern weg. Wir waren zu der schönen That bestimmt, Uns wird sie auserlegt, und seltsam sind Wir an der Pforte schon gezwungen hier.

Oreft.

Mit feltner Runft flichst du der Götter Rath Und beine Bunfche klug in eins zusammen.

#### Pylades.

Was ist des Menschen Klugheit, wenn sie nicht Auf Jener Willen broben achtend lauscht? Zu einer schweren That beruft ein Gott Den edeln Mann, der viel verbrach, und legt Ihm auf, was uns unmöglich scheint zu enden. Es siegt der Held, und büßend dienet er Den Göttern und der Welt, die ihn verehrt.

#### Øreft.

Bin ich bestimmt zu leben und zu handeln, So nehm' ein Gott von meiner schweren Stirn Den Schwindel weg, der auf dem schlüpfrigen, Mit Mutterblut besprengten Pfade fort Mich zu den Todten reißt. Er trockne gnäbig Die Quelle, die, mir aus der Mutter Wunden Entgegen sprudelnd, ewig mich besleckt.

## Dnlades.

Erwart' es ruhiger! Du mehrst das Uebel Und nimmst das Amt der Furien auf dich. Laß mich nur sinnen, bleibe still! Zulet, Bedarf's zur That vereinter Kräfte, dann Ruf' ich dich auf, und beide schreiten wir Mit überlegter Kühnheit zur Vollendung.

#### Oreft.

Ich hör' Uluffen reden.

#### Unlades.

Spotte nicht.

Ein jeglicher muß seinen Helden mahlen, Dem er die Wege zum Olymp hinauf Sich nacharbeitet. Laß es mich gestehn: Mir scheinen Lift und Klugheit nicht ben Mann Bu schänden, der sich fühnen Thaten weiht.

## Greft.

3ch ichage ben, ber tapfer ift und grad.

### Onlades.

Drum hab' ich keinen Rath von bir verlangt.

Schon ift ein Schritt gethan. Von unsern Wächtern Hab' ich bisher gar vieles ausgelockt. Ich weiß, ein fremdes, göttergleiches Weib Hält jenes blutige Gesetz gefesselt; Ein reines Herz und Weihrauch und Gebet Bringt sie den Göttern dar. Man rühmet hoch Die Gütige; man glaubet, sie entspringe Vom Stamm der Amazonen, sen gestohn, Um einem großen Unheil zu entgehn.

Oreft.

Es scheint, ihr lichtes Reich verlor die Kraft Durch des Berbrechers Nähe, den der Fluch Wie eine breite Nacht verfolgt und deckt. Die fromme Blutgier löst den alten Brauch Bon seinen Fessellen los, uns zu verderben. Der wilde Sinn des Königs tödtet uns; Ein Weib wird uns nicht retten, wenn er zürnt.

Phlades.

Wohl uns, daß es ein Weib ist! benn ein Mann, Der beste selbst, gewöhnet seinen Geist An Grausamkeit, und macht sich auch zuletzt Aus dem, was er verabscheut, ein Gesetz, Wird aus Gewohnheit hart und fast unkenntlich. Allein ein Weib bleibt stet auf Einem Sinn, Den sie gesaßt. Du rechnest sicherer Auf sie im Guten wie im Bösen. — Still! Sie kommt; laß uns allein. Ich darf nicht gleich Ihr unsre Namen nennen, unser Schicksal Nicht ohne Rückhalt ihr vertraun. Du gehst, Und eh sie mit dir spricht, treff' ich dich noch.

# Bweiter Auftritt.

# Jphigenie. Bylabes.

### 3phigenie.

Woher du senst und kommst, o Fremdling, sprich! Mir scheint es, daß ich eher einem Griechen Als einem Schthen dich vergleichen soll.

(Sie nimmt ihm die Ketten ab.) Gefährlich ist die Freiheit, die ich gebe; Die Götter wenden ab, was euch bedroht!

## Phlades.

D füße Stimme! Bieswillsommner Ton Der Muttersprach' in einem fremden Lande! Des väterlichen Hafens blaue Berge Seh' ich Gefangner neu willsommen wieder Bor meinen Augen. Laß dir diese Freude Bersichern, daß auch ich ein Grieche bin! Bergessen hab' ich einen Augenblick, Wie sehr ich dein bedarf, und meinen Geist Der herrlichen Erscheinung zugewendet. D sage, wenn dir ein Berhängniß nicht Die Lippe schließt, aus welchem unser Stämme Du deine göttergleiche Herkunft zählst.

Die Priesterin, von ihrer Göttin selbst Gewählet und geheiligt, spricht mit dir, Das laß dir g'nugen; sage, wer du senst, Und welch unselig-waltendes Geschick Mit dem Gefährten dich hierher gebracht.

Pnlades.

Leicht kann ich dir erzählen, welch ein Uebel Mit laftender Gefellschaft uns verfolgt. D könntest du der Hoffnung frohen Blid Uns auch so leicht, du Göttliche, gewähren! Aus Kreta sind wir, Söhne des Abrasts: Ich bin der jüngste, Cephalus genannt, Und er Laodamas, der älteste

Goethe, Werte. VI.

Des Hauses. Zwischen uns stand rauh und wild Ein mittlerer, und trennte icon im Spiel Der erften Jugend Ginigkeit und Luft. Belaffen folgten wir der Mutter Worten, So lang' bes Baters Kraft vor Troja ftritt; Doch als er beutereich zurücke kam Und furz barauf verschied, ba trennte balb Der Streit um Reich und Erbe die Geschwifter. Ich neigte mich zum Aeltsten. Er erschlug Den Bruder. Um der Blutschuld willen treibt Die Furie gewaltig ihn umher. Doch diesem wilden Ufer sendet uns Apoll, der Delphische, mit hoffnung gu. Im Tempel seiner Schwester hieß er uns Der Bulfe fegensvolle Sand erwarten. Befangen find mir und hierher gebracht, Und bir als Opfer bargestellt. Du weift's.

3 phigenie.

Fiel Troja? Theurer Mann, versichr' es mir! Pylades.

Es liegt. D sichre du uns Rettung zu! Beschleunige die Hülfe, die ein Gott Bersprach. Erbarme meines Bruders dich! D sag' ihm bald ein gutes holdes Wort; Doch schone seiner, wenn du mit ihm sprichst, Das bitt' ich eifrig: denn es wird gar leicht Durch Freud' und Schmerz und durch Erinnerung Sein Innerstes ergriffen und zerrüttet. Ein sieberhafter Wahnsinn fällt ihn an, Und seine schöne freie Seele wird Den Furien zum Raube hingegeben.

3phigenie.

So groß dein Unglück ist, beschwör' ich dich, Bergiß es, bis du mir genug gethan.

Pnlades.

Die hohe Stadt, die zehen lange Jahre Dem ganzen Heer der Griechen widerstand, Liegt nun im Schutte, steigt nicht wieder auf. Doch manche Gräber unfrer Besten heißen Uns an das Ufer der Barbaren benken. Uchill liegt dort mit seinem schönen Freunde.

3phigenie.

So fend ihr Götterbilder auch zu Staub!

Auch Palamedes, Ajax Telamons, Sie sahn des Baterlandes Tag nicht wieder.

3phigenie.

Er schweigt von meinem Bater, nennt ihn nicht Mit den Erschlagnen. Ja! er lebt mir noch! Ich werd' ihn sehn! D hoffe, liebes Herz!

Doch felig find die Taufende, die ftarben Den bitterfüßen Tod von Feindes Band! Denn mufte Schrecken und ein traurig Ende Hat den Rückehrenden statt des Triumphs Ein feindlich aufgebrachter Gott bereitet. Rommt benn ber Menschen Stimme nicht zu euch? So weit sie reicht, trägt sie ben Ruf umber Bon unerhörten Thaten, die geschahn. So ift ber Jammer, ber Mycenens Sallen Mit immer wiederholten Seufzern füllt, Dir ein Geheimniß? — Klytämnestra hat Mit bulf' Aegisthens den Gemahl berudt, Am Tage seiner Rückfehr ihn ermordet! -Ja. bu verehrest dieses Königs Haus! 3ch feh' es, beine Bruft bekampft vergebens Das unerwartet ungeheure Wort. Bist du die Tochter eines Freundes? bist Du nachbarlich in diefer Stadt geboren? Berbirg es nicht und rechne mir's nicht zu, Daß ich ber erfte biefe Bräuel melbe.

3phigenie.

Sag' an, wie ward die schwere That vollbracht?

#### Unlades.

Am Tage seiner Ankunft, da der König Bom Bad' erquickt und ruhig, sein Gewand Aus der Gemahlin Hand verlangend, stieg, Warf die Berderbliche ein faltenreich Und künstlich sich verwirrendes Gewebe Ihm auf die Schultern, um das edle Haupt; Und da er wie von einem Netze sich Bergebens zu entwickeln strebte, schlug Aegisth ihn, der Verräther, und verhüllt Ging zu den Todten dieser große Fürst.

## 3phigenie.

Und welchen Lohn erhielt der Mitverschworne? Pnlades.

Ein Reich und Bette, bas er ichon befaß. 3phigenie.

So trieb zur Schandthat eine bose Luft? Pylades.

Und einer alten Rache tief Gefühl.

3phigenie.

Und wie beleidigte der König sie?

#### Unlades.

Mit schwerer That, die, wenn Entschuldigung Des Mordes wäre, sie entschuldigte.
Nach Aulis lockt' er sie und brachte dort, Als eine Gottheit sich der Griechen Fahrt Mit ungestümen Winden widersetze, Die ältste Tochter, Iphigenien, Bor den Altar Dianens, und sie siel, Ein blutig Opfer für der Griechen Heil. Dieß, sagt man, hat ihr einen Widerwillen So tief ins Herz geprägt, daß sie dem Werben Aegisthens sich ergab und den Gemahl Mit Netzen des Berderbens selbst umschlang.

Iphigenie (fich berhüllenb).

Es ift genug. Du wirft mich wiederfebn.

Pylades (allein).

Von dem Geschick des Königs-Hauses scheint Sie tief gerihrt. Wer sie auch immer sen, So hat sie selbst den König wohl gekannt Und ift, zu unserm Glück, aus hohem Hause Hierher verkauft. Nur stille, liebes Herz, Und laß dem Stern der Hoffnung, der uns blinkt, Mit frohem Muth uns klug entgegen steuern.

# Dritter Aufzug.

# Erfter Auftritt.

Iphigenie. Dreft.

## 3phigenie.

Unglücklicher, ich lose beine Bande Bum Beichen eines ichmerglichern Befchicks. Die Freiheit, die das Beiligthum gemährt, Ift, wie ber lette lichte Lebensblid Des schwer Erkrankten, Todesbote. Roch Rann ich es mir und barf es mir nicht fagen, Dag ihr verloren fend! Wie fonnt' ich euch Mit mörderischer Sand bem Tobe weihen? Und niemand, wer es fen, barf euer Saupt, So lang' ich Briefterin Dianens bin, Berühren. Doch verweigr' ich jene Pflicht, Wie fie ber aufgebrachte König forbert, So mablt er eine meiner Jungfraun mir Bur Folgerin, und ich vermag alsbann Mit heißem Bunfch allein euch beizustehn. D werther Landsmann! Selbst ber lette Rnecht, Der an den Berd der Batergötter ftreifte, Ift uns in frembem Lande boch willtommen: Wie foll ich euch genug mit Freud' und Segen Empfangen, die ihr mir bas Bilb ber Belben, Die ich von Eltern her verehren lernte, Entgegen bringet und bas innre Berg Mit neuer iconer hoffnung ichmeichelnd labet!

#### Oreft.

Berbirgst du beinen Namen, beine Herkunft Mit klugem Borsat? ober barf ich wiffen, Ber mir, gleich einer Himmlischen, begegnet?

## 3phigenie.

Du sollst mich kennen. Jeho sag' mir an, Was ich nur halb von beinem Bruder hörte, Das Ende berer, die, von Troja kehrend, Ein hartes unerwartetes Geschick Auf ihrer Wohnung Schwelle stumm empfing. Zwar ward ich jung an diesen Strand gesührt; Doch wohl erinnr' ich mich des scheuen Blicks, Den ich mit Staunen und mit Bangigkeit Auf jene Helben warf. Sie zogen aus, Als hätte der Olymp sich aufgethan Und die Gestalten der erlauchten Borwelt Zum Schrecken Flions herabgesendet, Und Agamemnon war vor allen herrlich! D sage mir! Er siel, sein Haus betretend, Durch seiner Frauen und Negisthens Tücke?

Oreft.

Du sagst's!

#### Iphigenic.

Weh dir, unseliges Mycen!
So haben Tantals Enkel Fluch auf Fluch
Mit vollen wilden Händen ausgesät!
Und gleich dem Unkraut, wüste Häupter schüttelnd
Und tausendfält'gen Samen um sich streuend,
Den Kindeskindern nahverwandte Mörder
Zur ew'gen Wechselwuth erzeugt! — Enthülle,
Was von der Rede deines Bruders schnell
Die Finsterniß des Schreckens mir verdeckte.
Wie ist des großen Stammes letzter Sohn,
Das holde Kind, bestimmt des Baters Kächer
Dereinst zu sehn, wie ist Orest dem Tage
Des Bluts entgangen? Hat ein gleich Geschick

Mit des Avernus Neten ihn umschlungen? Ist er gerettet? Lebt er? Lebt Clektra?

Oreft.

Sie leben.

3phigenie.

Goldne Sonne, leihe mir Die schönsten Strahlen, lege sie zum Dank Bor Jovis Thron! denn ich bin arm und stumm.

Oreft.

Bist du gastfreundlich diesem Königs-Hause, Bist du mit nähern Banden ihm verbunden, Wie deine schöne Freude mir verräth: So bändige dein Herz und halt' es sest! Denn unerträglich muß dem Fröhlichen Ein jäher Rückfall in die Schmerzen sehn. Du weißt nur, merk' ich, Agamemnons Tod.

3phigenie.

hab' ich an biefer Rachricht nicht genug? Oreft.

Du haft bes Gräuels Salfte nur erfahren. Iphigenie.

Bas fürcht' ich noch? Dreft, Glektra leben. Oreft.

Und fürchtest bu für Rlytamnestren nichts?
3phigente.

Sie rettet weber hoffnung, weber Furcht.

Auch schied fie aus bem Land ber hoffnung ab.

Bergoß fie reuig wuthend felbst ihr Blut? Oreft.

Nein, doch ihr eigen Blut gab ihr ben Tob. Iphigenie.

Sprich deutlicher, daß ich nicht länger finne! Die Ungewißheit schlägt mir tausenbfältig Die dunkeln Schwingen um das bange Haupt.

#### Orcft.

So haben mich die Götter ausersehn Bum Boten einer That, die ich fo gern Ins klanglos-dumpfe Höhlenreich der Nacht Berbergen möchte? Wiber meinen Willen Zwingt mich bein holber Mund; allein er barf Auch etwas Schmerglichs forbern und erhält's. Am Tage, ba ber Bater fiel, verbarg Elektra rettend ihren Bruder: Strophius. Des Baters Schwäher, nahm ihn willig auf, Erzog ihn neben feinem eignen Gohne, Der, Bylades genannt, Die ichonften Banbe Der Freundschaft um den Angekommnen knupfte. Und wie fie muchsen, muchs in ihrer Seele Die brennende Begier, bes Königs Tod Bu rachen. Unversehen, fremb gekleibet, Erreichen fie Mycen, als brächten fie Die Trauernachricht von Drestens Tobe Mit feiner Ufche. Wohl empfänget fie Die Rönigin; fie treten in bas Saus. Elektren giebt Dreft fich zu erkennen: Sie blaft der Rache Feuer in ihm auf. Das por ber Mutter beil'ger Gegenwart In fich gurudaebrannt mar. Stille führt Sie ihn jum Orte, mo fein Bater fiel, Wo eine alte leichte Spur bes frech Bergoknen Blutes oftgewaschnen Boben Mit blaffen abnungsvollen Streifen färbte. Mit ihrer Feuergunge schilderte Sie jeden Umstand der verruchten That. Ihr fnechtisch elend burchgebrachtes Leben, Den Uebermuth ber glücklichen Berräther. Und die Gefahren, die nun der Geschwifter Bon einer stiefgewordnen Mutter marteten. -Bier brang fie jenen alten Dolch ihm auf, Der icon in Tantals Sause grimmig muthete. Und Rintämnestra fiel burch Cohnes Sand.

## 3phigenie.

Unsterbliche, die ihr den reinen Tag Auf immer neuen Wolken selig lebet, Habt ihr nur darum mich so manches Jahr Bon Menschen abgesondert, mich so nah Bei euch gehalten, mir die kindliche Beschäftigung, des heil'gen Feuers Gluth Zu nähren, aufgetragen, meine Seele Der Flamme gleich in ew'ger frommer Klarheit Zu euern Wohnungen hinausgezogen, Daß ich nur meines Hauses Gräuel später Und tieser sühlen sollte? — Sage mir Bom Unglückseligen! Sprich mir von Orest! — Orest.

D fonnte man von seinem Tobe sprechen! Wie gahrend stieg aus ber Erschlagnen Blut Der Mutter Beift Und ruft ber Nacht uralten Töchtern gu: "Lagt nicht den Muttermörder entfliehn! Berfolgt ben Berbrecher! Euch ift er geweiht!" Sie horchen auf, es schaut ihr hohler Blid Mit der Begier des Ablers um fich her. Sie rühren fich in ihren schwarzen Söhlen, Und aus ben Winkeln ichleichen ihre Gefährten, Der Zweifel und die Reue, leif' herbei. Bor ihnen fteigt ein Dampf vom Acheron; In feinen Wolkenkreifen malget fich Die ewige Betrachtung bes Geschehnen Berwirrend um bes Schuld'gen Haupt umber. Und fie, berechtigt jum Berberben, treten Der gottbefäten Erbe ichonen Boben, Bon dem ein alter Fluch fie langst verbannte. Den Flüchtigen verfolgt ihr schneller Fuß; Sie geben nur, um neu zu fchreden, Raft.

### 3phigenie.

Unseliger, du bift in gleichem Fall, Und fühlst, was er, der arme Flüchtling, leidet!

### Oreft.

Was fagst du mir? Was wähnst du gleichen Fall? Iphigente.

Dich brudt ein Brudermord wie jenen; mir Bertraute dieß bein jüngster Bruder schon.
Oreft.

Ich kann nicht leiben, bag bu große Seele Mit einem falichen Wort betrogen werdeft. Ein lügenhaft Bewebe fnupf' ein Frember Dem Fremden, finnreich und ber Lift gewohnt, Bur Falle vor die Fuge; zwischen uns Sen Wahrheit! Ich bin Dreft! und dieses schuld'ge Baupt Senkt nach ber Grube sich und sucht ben Tob; In jeglicher Geftalt fen er willtommen! Wer du auch fenft, so wünsch' ich Rettung bir Und meinem Freunde; mir wünsch' ich fie nicht. Du scheinst hier miber Willen zu verweilen; Erfindet Rath gur Flucht und lagt mich bier. Es fturge mein entfeelter Leib vom Fels, Es rauche bis zum Meer hinab mein Blut, Und bringe Fluch dem Ufer der Barbaren! Beht ihr, babeim im ichonen Griechenland Ein neues Leben freundlich anzufangen.

(Er entfernt fich.)

### Iphigenie.

So steigst du benn, Erfüllung, schönste Tochter Des größten Vaters, endlich zu mir nieder! Wie ungeheuer steht dein Bild vor mir! Kaum reicht mein Blid dir an die Hände, die, Mit Frucht und Segenskränzen angefüllt, Die Schätze des Olympus niederbringen. Wie man den König an dem Uebermaß Der Gaben kennt: denn ihm muß wenig scheinen, Was Tausenden schon Reichthum ist; so kennt Man euch, ihr Götter, an gesparten, lang' Und weise zubereiteten Geschenken.

Denn ihr allein wißt, was uns frommen kann, Und schaut der Zukunst ausgedehntes Reich, Wenn jedes Abends Stern- und Nebelhülle Die Aussicht uns verdeckt. Gelassen hört Ihr unser Flehn, das um Beschleunigung Euch kindisch bittet; aber eure Hand Bricht unreif nie die goldnen Himmelsfrüchte; Und wehe dem, der, ungeduldig sie Ertrozend, saure Speise sich zum Tod Genießt. O laßt das lang' erwartete, Noch kaum gedachte Glück nicht, wie den Schatten Des abgeschiednen Freundes, eitel mir Und dreisach schmerzlicher vorübergehn!

Orest (ber wieber zu ihr tritt). Rufft du die Sötter an für dich und Phlades, So nenne meinen Namen nicht mit eurem. Du rettest den Berbrecher nicht, zu dem Du dich gesellft, und theilest Fluch und Noth. Iphigenie.

Mein Schicksal ist an beines fest gebunden. Orest.

Mit nichten! Lag allein und unbegleitet Mich zu ben Tobten gehn. Berhülltest bu In beinen Schleier felbst ben Schulbigen, Du birgft ihn nicht vorm Blid ber Immerwachen, Und beine Gegenwart, bu himmlische, Drängt sie nur seitwärts und verscheucht sie nicht. Sie burfen mit ben ehrnen frechen Fugen Des heil'gen Walbes Boben nicht betreten: Doch hör' ich aus der Ferne hier und da Ihr gräßliches Gelächter. Wölfe harren So um ben Baum, auf ben ein Reisender Sich rettete. Da braufen ruben fie Belagert; und verlaff' ich biefen Sain, Dann fteigen fie, die Schlangenhäupter schüttelnd, Bon allen Seiten Staub erregend, auf Und treiben ihre Beute por fich ber.

# 3phigenie.

Rannst du, Dreft, ein freundlich Wort vernehmen? Oreft.

Spar' es für einen Freund ber Götter auf. 3phigenie.

Sie geben bir zu neuer Hoffnung Licht.

Durch Rauch und Qualm feh' ich ben matten Schein Des Tobtenflusses mir zur Hölle leuchten.

# 3 phigenie.

haft du Glektren, Gine Schwester nur?

# Oreft.

Die Eine kannt' ich; boch die ältste nahm Ihr gut Geschick, das uns so schrecklich schien, Bei Zeiten aus dem Elend unsers Hauses.

D laß dein Fragen, und geselle dich Richt auch zu den Erinnhen! sie blasen Mir schadenfroh die Asche von der Seele, Und leiden nicht, daß sich die letzten Kohlen Bon unsers Hauses Schreckensbrande still In mir verglimmen. Soll die Gluth denn ewig, Borsätzlich angesacht, mit Höllenschwefel Genährt, mir auf der Seele marternd brennen?

## 3phigenie.

Ich bringe süßes Rauchwerk in die Flamme. D laß den reinen Hauch der Liebe dir Die Gluth des Busens leise wehend kühlen! Drest, mein Theurer, kannst du nicht vernehmen? Hat das Geleit der Schreckensgötter so Das Blut in deinen Abern ausgetrocknet? Schleicht, wie vom Haupt der gräßlichen Gorgone, Bersteinernd dir ein Zauber durch die Glieder? D wenn vergoßnen Mutterblutes Stimme Zur Höll' hinab mit dumpfen Tönen ruft, Soll nicht der reinen Schwester Segenswort Hülfreiche Götter vom Olynpus rufen?

Orcft.

Es ruft! es ruft! So willst du mein Berderben? Berbirgt in dir sich eine Rachegöttin? Wer bist du, deren Stimme mir entsetzlich Das Innerste in seinen Tiesen wendet? Iphigente.

Es zeigt sich dir im tiefsten Herzen an: Drest, ich bin's! Sieh Jphigenien! Ich lebe!

Oreft.

Du!

Iphigenic. Mein Bruder! Oreft.

Lag! Hinmeg!

Ich rathe dir, berühre nicht die Locken! Wie von Kreusa's Brautkleid zündet sich Ein unauslöschlich Feuer von mir fort. Laß mich! Wie Hercules will ich Unwürd'ger Den Tod voll Schmach, in mich verschlossen, sterben.

Du wirst nicht untergehn! D daß ich nur Ein ruhig Wort von dir vernehmen könnte! D löse meine Zweisel, laß des Glückes, Des lang' erslehten, mich auch sicher werden. Es wälzet sich ein Rad von Freud' und Schmerz Durch meine Seele. Bon dem fremden Manne Entsernet mich ein Schauer; doch es reißt Mein Innerstes gewaltig mich zum Bruder.

Ørcft.

Ist hier Lyaens Tempel? und ergreift Unbandig-heil'ge Buth die Priesterin? Iphigente.

O höre mich! O sieh mich an, wie mir Nach einer langen Zeit das Herz sich öffnet Der Seligkeit, dem Liebsten, was die Welt Noch für mich tragen kann, das Haupt zu küssen,

1

Mit meinen Armen, die den leeren Winden Nur ausgebreitet waren, dich zu fassen! D laß mich! Laß mich! Denn es quillet heller Nicht vom Parnaß die ew'ge Quelle sprudelnd Bon Fels zu Fels ins goldne Thal hinab, Wie Freude mir vom Herzen wallend fließt Und wie ein selig Meer mich rings umfängt. Orest! Drest! Mein Bruder!

# Oreft.

Schöne Nymphe, Ich traue dir und deinem Schmeicheln nicht. Diana fordert strenge Dienerinnen Und rächet das entweihte Heiligthum. Entferne deinen Arm von meiner Brust! Und wenn du einen Jüngling rettend lieben, Das schöne Glück ihm zärtlich bieten willst, So wende meinem Freunde dein Gemüth, Dem würd'gern Manne, zu. Er irrt umher Auf jenem Felsenpfade; such' ihn auf, Weis' ihn zurecht und schone meiner.

# Iphigenie.

Fasse

Dich, Bruder, und erkenne die Gefundne! Schilt einer Schwester reine Himmelsfreude Nicht unbesonnene, strafbare Lust.
D nehmt den Wahn ihm von dem starren Auge, Daß uns der Augenblick der höchsten Freude Nicht dreisach elend mache! Sie ist hier, Die längst verlorne Schwester. Bom Altar Riß mich die Göttin weg und rettete Hierher mich in ihr eigen Heiligthum.
Gefangen bist du, dargestellt zum Opfer, Und sindest in der Priesterin die Schwester.

### Oreft.

Unfelige! So mag die Sonne denn Die letzten Gräuel unfers Hauses sehn! Ift nicht Clektra hier? damit auch sie Mit uns zu Grunde gehe, nicht ihr Leben Bu ichmererem Geschick und Leiben frifte. But, Briefterin! Ich folge zum Altar: Der Brudermord ist hergebrachte Sitte Des alten Stammes: und ich danke. Götter. Dag ihr mich ohne Rinder auszurotten Beschlossen habt. Und lag bir rathen, babe Die Sonne nicht zu lieb und nicht die Sterne: Romm, folge mir ins dunkle Reich binab! Wie fich vom Schwefelpfuhl erzeugte Drachen, Befämpfend die vermandte Brut, verschlingen. Berftort fich felbst bas muthende Gefchlecht; Romm kinderlos und schuldlos mit hinab! Du siehst mich mit Erbarmen an? Lag ab! Mit folden Bliden fuchte Rlytamnestra Sich einen Weg nach ihres Sohnes Bergen; Doch sein geschwungner Urm traf ihre Bruft. Die Mutter fiel! — Tritt auf, unwill'ger Geist! Im Rreis geschloffen tretet an, ihr Furien, Und mohnet bem willtommnen Schauspiel bei, Dem letten, gräßlichften, bas ihr bereitet! Richt haß und Rache schärfen ihren Dolch; Die liebevolle Schwester wird zur That Gezwungen. Weine nicht! Du hast nicht Schuld. Seit meinen ersten Jahren hab' ich nichts Beliebt, wie ich bich lieben konnte, Schwester. Ja, schwinge beinen Stahl, verschone nicht, Berreige biefen Bufen, und eröffne Den Stromen, die hier fieden, einen Weg! (Er finkt in Ermattung.)

3phigenie.

Allein zu tragen dieses Glück und Elend Bermag ich nicht. — Wo bist du, Phlades? Wo sind' ich beine Hülse, theurer Mann? (Sie entsernt sich suchend.)

# Bweiter Auftritt.

#### Dreft

aus seiner Betäubung erwachend und sich aufrichtenb.

Noch Ginen! reiche mir aus Lethe's Fluthen Den letten fühlen Becher ber Erquidung! Bald ift ber Rrampf bes Lebens aus bem Bufen Binmeggefpult: bald fliefet ftill mein Beift, Der Quelle bes Bergeffens hingegeben, Bu euch, ihr Schatten, in die em'gen Rebel. Befällig lagt in eurer Ruhe fich Den umgetriebnen Sohn ber Erbe laben! Belch ein Gelispel bor' ich in ben Zweigen, Welch ein Geräusch aus jener Dämmrung fäuseln? -Sie tommen icon, ben neuen Gaft zu fehn! Wer ift die Schaar, die herrlich mit einander Wie ein versammelt Fürstenhaus sich freut? Sie geben friedlich, Alt' und Junge, Manner Mit Beibern; göttergleich und ahnlich icheinen Die wandelnden Gestalten. Ja, fie find's, Die Ahnherrn meines Sauses. - Mit Thresten Beht Atreus in vertraulichen Befprächen; Die Anaben ichlupfen icherzend um ihn ber. Ift feine Feindschaft hier mehr unter euch? Berlosch die Rache wie das Licht ber Sonne? So bin auch ich willtommen, und ich barf In euern feierlichen Bug mich mifchen.

Willsommen, Bäter! euch grüßt Orest, Bon euerm Stamme der letzte Mann; Was ihr gesät, hat er geerntet: Mit Fluch beladen stieg er herab. Doch leichter trägt sich hier jede Bürde: Nehmt ihn, o nehmt ihn in euern Kreiß! Dich, Atreuß, ehr' ich, auch dich, Thyesten; Wir sind hier alle der Feindschaft loß.— Zeigt mir den Bater, den ich nur Einmal

Im Leben fah! - Bift bu's, mein Bater? Und führst die Mutter vertraut mit dir? Darf Rlytämnestra die Sand dir reichen, So barf Drest auch zu ihr treten Und darf ihr fagen: fieh beinen Sohn! -Seht euern Sohn! heißt ihn willtommen! Auf Erben mar in unferm Saufe Der Gruß bes Morbes gemiffe Lofung, Und das Geschlecht des alten Tantalus Bat feine Freuden jenfeits der Nacht. Ihr ruft: Willfommen! und nehmt mich auf! D führt zum Alten, zum Ahnherrn mich! Wo ift der Alte? daß ich ihn sehe, Das theure Saupt, das vielverehrte, Das mit ben Göttern zu Rathe fag. Ihr scheint zu zaudern, euch wegzuwenden? Bas ift es? Leibet ber Göttergleiche? Weh mir! es haben die Uebermächt'gen Der Beldenbruft graufame Qualen Mit ehrnen Retten fest aufgeschmiebet.

# Dritter Auftritt.

Oreft. 3phigenie. Phlades.

#### Øreft.

Send ihr auch schon herabgekommen? Wohl, Schwester, dir! Noch sehlt Elektra: Ein güt'ger Gott send' uns die Eine Mit sansten Pfeilen auch schnell herab. Dich, armer Freund, muß ich bedauern! Komm mit, komm mit, zu Pluto's Thron, Als neue Gäste den Wirth zu grüßen! Iphigenie.

Geschwister, die ihr an dem weiten himmel Das schöne Licht bei Tag und Nacht herauf Den Menschen bringet, und den Abgeschiednen Nicht leuchten bürfet, rettet uns Geschwister! Du liebst, Diane, beinen holden Bruder Bor allem, was dir Erd' und Himmel bietet, Und wendest bein jungfräulich Angesicht Nach seinem ew'gen Lichte sehnend still. D laß den Einz'gen, Spätgesundnen mir Nicht in der Finsterniß des Wahnsinns rasen! Und ist dein Wille, da du hier mich bargst, Nunmehr vollendet, willst du mir durch ihn Und ihm durch mich die sel'ge Hülse geben; So lös' ihn von den Banden jenes Fluchs, Daß nicht die theure Zeit der Rettung schwinde.

Pylades.

Erkennst du uns und diesen heil'gen Hain Und dieses Licht, das nicht den Todten leuchtet? Fühlst du den Arm des Freundes und der Schwester, Die dich noch sest, noch lebend halten? Faß Uns kräftig an; wir sind nicht leere Schatten. Wert' auf mein Wort! Vernimm es! Raffe dich Zusammen! Jeder Augenblick ist theuer, Und unsre Rücksehr hängt an zarten Fäden, Die, scheint es, eine günst'ge Parze spinnt.

Oreft (zu Iphigenien).

Laß mich zum erstenmal mit freiem Herzen
In deinen Armen reine Freude haben!
Ihr Götter, die mit flammender Gewalt
Ihr schwere Wolken aufzuzehren wandelt,
Und gnädig-ernst den lang' erslehten Regen
Mit Donnerstimmen und mit Windesbrausen
In wilden Strömen auf die Erde schüttet;
Doch bald der Menschen grausendes Erwarten
In Segen auflöst und das bange Staunen
In Freudeblick und lauten Dank verwandelt,
Wenn in den Tropsen frischerquickter Blätter
Die neue Sonne tausendsach sich spiegelt,
Und Iris freundlich bunt mit leichter Hand
Den grauen Flor der letzten Wolken trennt;

D laßt mich auch in meiner Schwester Armen, An meines Freundes Brust, was ihr mir gönnt, Mit vollem Dank genießen und behalten. Es löset sich der Fluch, mir sagt's das Herz. Die Eumeniden ziehn, ich höre sie, Zum Tartarus und schlagen hinter sich Die ehrnen Thore sernabdonnernd zu. Die Erde dampst erquickenden Geruch Und ladet mich auf ihren Flächen ein, Nach Lebenssreud' und großer That zu jagen.

Versäumt die Zeit nicht, die gemessen ist! Der Wind, der unsre Segel schwellt, er bringe Erst unsre volle Freude zum Olymp. Kommt! Es bedarf hier schnellen Rath und Schluß.

# Bierter Anfang.

# Erfter Auftritt.

Iphigenic.

Denken die himmlischen Ginem ber Erdgebornen Biele Bermirrungen gu, Und bereiten fie ihm Bon ber Freude zu Schmerzen Und von Schmerzen zur Freude Tief=erichütternden Uebergang: Dann erziehen fie ihm In ber Nähe ber Stabt, Dber am fernen Beftabe, Dag in Stunden ber Roth Auch die Sulfe bereit fen, Einen ruhigen Freund. D fegnet, Götter, unfern Bylades Und mas er immer unternehmen mag! Er ift ber Arm bes Jünglings in ber Schlacht! Des Greises leuchtend Aug' in ber Bersammlung: Denn feine Seel' ift ftille; fie bewahrt Der Rube beil'ges unerschöpftes But, Und den Umhergetriebnen reichet er Aus ihren Tiefen Rath und Sulfe. Mich Rig er vom Bruder los; ben staunt' ich an Und immer wieder an, und konnte mir

Das Glud nicht eigen machen, ließ ihn nicht Aus meinen Armen los, und fühlte nicht Die Nähe ber Befahr, die uns umgiebt. Jett gehn fie, ihren Unschlag auszuführen, Der See zu, wo bas Schiff mit ben Befährten, In einer Bucht verstedt, auf Zeichen lauert, Und haben fluges Wort mir in den Mund Begeben, mich gelehrt, mas ich dem Rönig Antworte, wenn er fendet und das Opfer Mir bringender gebietet. Ach! ich febe wohl, Ich muß mich leiten laffen wie ein Rind. Ich habe nicht gelernt zu hinterhalten. Roch jemand etwas abzulisten. Weh! D weh ber Lüge! Sie befreiet nicht, Wie jedes andre mahrgesprochne Wort. Die Bruft; fie macht uns nicht getroft, fie angftet Den, ber fie heimlich schmiedet, und fie tehrt, Ein losgebrudter Pfeil, von einem Gotte Bewendet und versagend, sich gurud Und trifft ben Schüten. Sorg' auf Sorge schwankt Mir durch die Bruft. Es greift die Furie Bielleicht ben Bruber auf bem Boben wieder Des ungeweihten Ufers grimmig an. Entdeckt man sie vielleicht? Mich dünkt, ich bore Gewaffnete fich naben! - Sier! - Der Bote Rommt von dem Ronige mit ichnellem Schritt. Es schlägt mein Berg, es trübt fich meine Seele, Da ich des Mannes Angesicht erblicke, Dem ich mit falichem Wort begegnen foll.

> Bweiter Auftritt. 3phigenie. Arfas.

> > Arkas.

Beschleunige das Opfer, Priesterin! Der König wartet und es harrt das Volk.

# 3phigenie.

Ich folgte meiner Pflicht und deinem Wink, Wenn unvermuthet nicht ein hinderniß Sich zwischen mich und die Erfüllung stellte.

Arkas.

Was ist's, das den Befehl des Königs hindert? Iphigenic.

Der Bufall, beffen wir nicht Meifter find.

#### Arkas.

So fage mir's, daß ich's ihm schnell vermelde: Denn er beschloß bei sich der beiden Tod.

3phigenie.

Die Götter haben ihn noch nicht beschlossen. Der ältste dieser Männer trägt die Schuld Des nahverwandten Bluts, das er vergoß. Die Furien versolgen seinen Pfad, Ja, in dem innern Tempel faßte selbst Das Uebel ihn, und seine Gegenwart Entheisigte die reine Stätte. Nun Eil' ich mit meinen Jungfraun, an dem Meere Der Göttin Bild mit frischer Welle netzend Geheimnisvolle Weihe zu begehn. Es störe niemand unsern stillen Zug!

#### Arkas.

Ich melbe biefes neue hinderniß Dem Könige geschwind; beginne bu Das heil'ge Werk nicht eh, bis er's erlaubt. Iphigenie.

Dieß ist allein ber Priest'rin überlassen. Arkas.

Solch feltnen Fall foll auch ber Rönig wiffen. Iphigenie.

Sein Rath wie fein Befehl verandert nichts.

Oft wird ber Mächtige zum Schein gefragt. Iphigenie.

Erdringe nicht, mas ich versagen follte.

#### Arkas.

Berfage nicht, was gut und nütlich ift. Iphigenie.

Ich gebe nach, wenn du nicht fäumen willst.

#### Arkas.

Schnell bin ich mit ber Nachricht in bem Lager, Und schnell mit seinen Worten hier zurück. D könnt' ich ihm noch eine Botschaft bringen, Die alles löste, was uns jett verwirrt: Denn du hast nicht des Treuen Rath geachtet.

Iphigenie.

Was ich vermochte, hab' ich gern gethan.

Arkas.

Noch anderst du den Sinn gur rechten Beit.

3phigenie.

Das steht nun einmal nicht in unsrer Macht.

#### Arkas.

Du hältst unmöglich, mas bir Mühe koftet. Indigenic.

Dir scheint es möglich, weil der Bunsch dich trügt.

#### Arkas.

Willft bu benn alles fo gelaffen wagen?
3phigenic.

Ich hab' es in ber Götter Hand gelegt.
Arkas.

Sie pflegen Menichen menichlich zu erretten.

Auf ihren Fingerzeig tommt alles an.

#### Arkas.

Ich sage dir, es liegt in deiner Hand. Des Königs aufgebrachter Sinn allein Bereitet diesen Fremden bittern Tod. Das Heer entwöhnte längst vom harten Opfer Und von dem blut'gen Dienste sein Gemüth. Ja, mancher, den ein widriges Geschick Un fremdes User trug, empfand es selbst, Wie göttergleich dem armen Irrenden, Umhergetrieben an der fremden Gränze,

Ein freundlich Menschenangesicht begegnet. D wende nicht von uns, was du vermagst! Du endest leicht, was du begonnen hast: Denn nirgends baut die Milde, die herab In menschlicher Gestalt vom Himmel kommt, Ein Reich sich schneller, als wo trüb' und wild Ein neues Bolk, voll Leben, Muth und Kraft, Sich selbst und banger Ahnung überlassen, Des Menschenlebens schwere Bürden trägt.

#### 3phigenie.

Erschüttre meine Seele nicht, die du Nach deinem Willen nicht bewegen kannst.

#### Arkas.

So lang' es Beit ist, schont man weder Mühe Roch eines guten Wortes Wiederholung.

#### Iphigenie.

Du machst dir Muh' und mir erregst du Schmerzen; Bergebens beides: barum lag mich nun.

#### Arkas.

Die Schmerzen find's, bie ich zu Gulfe rufe: Denn es find Freunde, Gutes rathen fie. Iphigenie.

Sie faffen meine Seele mit Bewalt, Doch tilgen fie ben Wiberwillen nicht.

## Arkas.

Fühlt eine schöne Seele Widerwillen Für eine Wohlthat, die der Edle reicht?

## 3phigenie.

Ja, wenn ber Eble, was sich nicht geziemt, Statt meines Dankes mich erwerben will.

#### Arkas.

Wer keine Neigung fühlt, dem mangelt es An einem Worte der Entschuld'gung nie. Dem Fürsten sag' ich an, was hier geschehn. O wiederholtest du in deiner Seele, Wie edel er sich gegen dich betrug Bon deiner Ankunst an bis diesen Tag!

# Dritter Auftritt.

# Iphigenie allein.

Bon diefes Mannes Rede fühl' ich mir Bur ungelegnen Beit bas Berg im Bufen Auf einmal umgewendet. Ich erschrecke! -Denn wie die Fluth mit schnellen Strömen wachsend Die Felfen überspült, die in dem Sand Um Ufer liegen, fo bededte gang Gin Freudenstrom mein Innerstes. 3ch bielt In meinen Armen das Unmögliche. Es schien fich eine Wolke wieder fanft Um mich zu legen, von ber Erbe mich Empor zu heben und in jenen Schlummer Mich einzuwiegen, ben bie gute Göttin Um meine Schläfe legte, ba ihr Arm Mich rettend faßte. — Meinen Bruder Ergriff bas Berg mit einziger Gemalt, 3ch horchte nur auf feines Freundes Rath; Rur fie zu retten brang bie Seele pormarts, Und wie den Rlippen einer muften Infel Der Schiffer gern ben Ruden wendet, fo Lag Tauris hinter mir. Run hat die Stimme Des treuen Manns mich wieder aufgewedt, Dag ich auch Menschen hier verlaffe, mich Erinnert. Doppelt wird mir ber Betrug Berhaßt. D bleibe ruhig, meine Seele! Beginnst du nun zu schwanten und zu zweifeln? Den festen Boden beiner Ginsamkeit Mußt du verlaffen! Wieder eingeschifft Ergreifen bich bie Wellen schautelnb, trub' Und bang verkennest du die Welt und bich.

# Dierter Auftritt.

## Iphigenie. Bylades.

## Pylades.

Wo ift fie? daß ich ihr mit schnellen Worten Die frohe Botschaft unfrer Rettung bringe!
Iphigenie.

Du siehst mich hier voll Sorgen und Erwartung Des sichern Trostes, den du mir versprichst. Pplades.

Dein Bruder ist geheilt! Den Felsenboden Des ungeweihten Users und den Sand Betraten wir mit fröhlichen Gesprächen; Der Hain blieb hinter uns, wir merkten's nicht. Und herrlicher und immer herrlicher Umloderte der Jugend schöne Flamme Sein lockig Haupt; sein volles Auge glühte Bon Muth und Hoffnung, und sein freies Herz Ergab sich ganz der Freude, ganz der Lust, Dich, seine Retterin, und mich zu retten.

# 3phigenie.

Gesegnet sepft du, und es möge nie Bon deiner Lippe, die so Gutes sprach, Der Ton des Leidens und der Klage tönen! Vnlades.

Ich bringe mehr als das: benn schön begleitet, Gleich einem Fürsten, pflegt das Glück zu nahn. Auch die Gefährten haben wir gefunden. In einer Felsenbucht verbargen sie Das Schiff und saßen traurig und erwartend. Sie sahen beinen Bruder, und es regten Sich alle jauchzend, und sie baten dringend, Der Abfahrt Stunde zu beschleunigen. Es sehnet jede Faust sich nach dem Ruder, Und selbst ein Wind erhob vom Lande lispelnd, Bon allen gleich bemerkt, die holden Schwingen.

Drum laß uns eilen, führe mich zum Tempel, Laß mich das Heiligthum betreten, laß Mich unfrer Wünsche Ziel verehrend fassen. Ich bin allein genug, der Göttin Bild Auf wohl geübten Schultern wegzutragen; Wie sehn' ich mich nach der erwünschten Last!

(Er geht gegen den Tempel unter den letten Worten, ohne zu bemerken, daß Iphigenie nicht folgt; endlich kehrt er sich um.)

Du stehst und zauderst — Sage mir — du schweigst!

Du scheinst verworren! Widersetzet sich Sin neues Unheil unserm Glück? Sag' an!
Hast du dem Könige das kluge Wort

# 3phigenie.

Ich habe, theurer Mann; boch wirst du schelten. Ein schweigender Berweis war mir dein Anblick! Des Königs Bote kam, und wie du es Mir in den Mund gelegt, so sagt' ich's ihm. Er schien zu staunen, und verlangte dringend, Die seltne Feier erst dem Könige Zu melden, seinen Willen zu vernehmen; Und nun erwart' ich seine Wiederkehr.

#### Pnlades.

Weh uns! Erneuert schwebt nun die Gefahr Um unfre Schläfe! Warum haft du nicht Ins Priesterrecht dich weislich eingehüllt?

# Iphigenie.

Ms eine Hulle hab' ich's nie gebraucht.

So wirst du, reine Seele, dich und uns Zu Grunde richten. Warum dacht' ich nicht Auf diesen Fall voraus und lehrte dich, Auch dieser Fordrung auszuweichen!

# Ephigenie.

Schilt

Nur mich, die Schuld ist mein, ich fühl' es wohl; Doch konnt' ich anders nicht dem Mann begegnen, Der mit Vernunft und Ernst von mir verlangte, Was ihm mein Herz als recht gestehen mußte. Pnlades.

Gefährlicher zieht sich's zusammen; doch auch so Lag uns nicht zagen, ober unbefonnen Und übereilt uns selbst verrathen. Ruhig Erwarte bu die Wiederfunft des Boten, Und bann fteht fest, er bringe mas er will: Denn folder Weihung Feier anzuordnen Behört der Priefterin und nicht dem Rönig. Und fordert er den fremden Mann zu fehn. Der von dem Wahnsinn schwer belastet ist, So lehn' es ab, als hieltest bu uns beibe Im Tempel wohl verwahrt. Go schaff' uns Luft, Dag wir aufs eiligste, ben heil'gen Schat Dem rauh unwürd'gen Bolf entwendend, fliehn. Die beften Beichen fendet uns Apoll, Und, eh wir die Bedingung fromm erfüllen, Erfüllt er göttlich sein Bersprechen ichon. Dreft ift frei, geheilt! - Mit bem Befreiten D führet uns hinüber, gunft'ge Winde, Bur Felfen-Infel, die der Gott bewohnt; Dann nach Mincen, daß es lebendig merde, Dag von der Afche des verloschnen Berdes Die Batergötter fröhlich fich erheben, Und schönes Feuer ihre Wohnungen Umleuchte! Deine Sand foll ihnen Weihrauch Zuerst aus goldnen Schalen streuen. Du Bringft über jene Schwelle Beil und Leben wieder, Entsühnst ben Fluch und schmudest neu bie Deinen Mit frifchen Lebensbluthen herrlich aus.

3phigenie.

Bernehm' ich dich, so wendet sich, o Theurer, Wie sich die Blume nach der Sonne wendet, Die Seele, von dem Strahle deiner Worte Getroffen, sich dem süßen Troste nach. Wie köstlich ist des gegenwärt'gen Freundes Gewisse Rebe, beren himmelstraft Ein Einsamer entbehrt und still verfinkt. Denn langsam reift, verschlossen in dem Busen, Gebank' ihm und Entschluß; die Gegenwart Des Liebenden entwickelte sie leicht.

#### Onlades.

Leb' wohl! Die Freunde will ich nun geschwind Beruhigen, die sehnlich wartend harren. Dann komm' ich schnell zurück und lausche hier Im Felsenbusch versteckt auf beinen Wink — Was sinnest du? Auf einmal überschwebt Ein stiller Trauerzug die freie Stirne.

# Iphigenie.

Berzeih! Wie leichte Wolken vor der Sonne, So zieht mir vor der Seele leichte Sorge Und Bangigkeit vorüber.

#### Phlades.

Fürchte nicht! cot mit der Wefa

Betrüglich schloß die Furcht mit der Gefahr Ein enges Bundniß; beibe find Gefellen.

# 3phigenie.

Die Sorge nenn' ich edel, die mich warnt, Den König, der mein zweiter Bater ward, Nicht tückisch zu betrügen, zu berauben.

#### Dnlades.

Der beinen Bruder schlachtet, bem entfliehst bu. Iphigenie.

Es ift berfelbe, ber mir Gutes that.

#### Pnlades.

Das ist nicht Undank, mas die Noth gebeut.

#### Iphigenie.

Es bleibt wohl Undank; nur die Noth entschuldigt's.

## phlades.

Bor Göttern und vor Menschen bich gewiß.

#### 3phigenic.

Allein mein eigen Berg ift nicht befriedigt.

Unlades.

Bu ftrenge Fordrung ift verborgner Stolz. 3phigenic.

Ich untersuche nicht, ich fühle nur. pylades.

Fühlst bu bich recht, so mußt bu bich verehren. Iphigenic.

Gang unbefledt genießt fich nur bas Berg. Pnlades,

So hast du dich im Tempel wohl bewahrt; Das Leben lehrt uns, weniger mit uns Und andern strenge seyn; du lernst es auch. So wunderbar ist dieß Geschlecht gebildet, So vielsach ist's verschlungen und verknüpst, Daß keiner in sich selbst, noch mit den andern Sich rein und unverworren halten kann. Auch sind wir nicht bestellt uns selbst zu richten; Zu wandeln und auf seinen Weg zu sehen Ist eines Wenschen erste, nächste Pslicht: Denn selten schät er recht, was er gethan, Und was er thut, weiß er sast nie zu schäten.

Fast überred'ft bu mich zu beiner Meinung. Polades.

Braucht's Ueberredung, wo die Wahl versagt ist? Den Bruder, dich, und einen Freund zu retten Ist nur Gin Weg; fragt sich's, ob wir ihn gehn? Iphigenie.

D laß mich zaubern! benn bu thätest selbst Gin folches Unrecht keinem Mann gelassen, Dem bu für Wohlthat bich verpflichtet hieltest. Pnlades.

Wenn wir zu Grunde gehen, wartet bein Gin hart'rer Borwurf, der Berzweiflung trägt. Man sieht, du bist nicht an Berlust gewohnt, Da du, dem großen Uebel zu entgehen, Ein falsches Wort nicht einmal opfern willst.

#### 3phigenie.

D trüg' ich boch ein männlich Herz in mir, Das, wenn es einen kühnen Borsat hegt, Bor jeder andern Stimme sich verschließt! Vnlades.

Du weigerst dich umsonst; die ehrne Hand Der Noth gebietet, und ihr ernster Wink Ift oberstes Gesetz, dem Götter selbst Sich unterwersen müssen. Schweigend herrscht Des ew'gen Schicksals unberathne Schwester. Was sie dir auserlegt, das trage! thu', Was sie gebeut! Das andre weißt du. Bald Komm' ich zurück, aus deiner heil'gen Hand Der Rettung schönes Siegel zu empfangen.

# fünfter Auftritt.

# Iphigenie allein.

Ich muß ihm folgen: benn die Meinigen Seh' ich in bringender Gefahr. Doch, ach! Mein eigen Schicksal macht mir bang' und banger. D foll ich nicht die stille hoffnung retten, Die in ber Ginsamkeit ich schon genährt? Soll diefer Fluch benn ewig malten? Soll Die bieß Geschlecht mit einem neuen Segen Sich wieder heben? — Nimmt boch alles ab! Das beste Blück, des Lebens schönste Rraft Ermattet endlich, warum nicht der Fluch? So hofft' ich benn vergebens, hier vermahrt, Bon meines Saufes Schickfal abgeschieden, Dereinst mit reiner Sand und reinem Bergen Die schwer beflecte Wohnung zu entfühnen! Raum wird in meinen Armen mir ein Bruder Bom grimm'gen Uebel wundervoll und schnell Beheilt, taum naht ein lang' erflehtes Schiff, Mich in den Bort der Baterwelt zu leiten.

So legt die taube Noth ein doppelt Laster Mit ehrner Hand mir auf: das heilige, Mir anvertraute, viel verehrte Bild Zu rauben und den Mann zu hintergehn, Dem ich mein Leben und mein Schicksal danke, D daß in meinem Busen nicht zulett Ein Widerwille keime! der Titanen, Der alten Götter tieser Haß auf euch, Olympier, nicht auch die zarte Brust Mit Geierklauen sasse. Rettet mich, Und rettet euer Bild in meiner Seele!

Bor meinen Ohren tönt das alte Lied — Bergessen hatt' ich's und vergaß es gern — Das Lied der Parzen, das sie grausend sangen, Als Tantalus vom goldnen Stuhle siel: Sie litten mit dem edeln Freunde; grimmig War ihre Brust, und surchtbar ihr Gesang. In unster Jugend sang's die Amme mir Und den Geschwistern vor, ich merkt' es wohl.

Es fürchte die Götter Das Menschengeschlecht! Sie halten die Herrschaft In ewigen handen, Und können fie brauchen, Wie's ihnen gefällt.

Der fürchte sie doppelt, Den je sie erheben! Auf Klippen und Wolken Sind Stühle bereitet Um goldene Tische.

Erhebet ein Zwist sich, So sturzen bie Gafte, Geschmäht und geschändet, In nächtliche Tiefen, Und harren vergebens, Im Finstern gebunden, Gerechten Gerichtes.

Sie aber, sie bleiben In ewigen Festen An goldenen Tischen. Sie schreiten vom Berge Zu Bergen hinüber: Aus Schlünden der Tiefe Dampst ihnen der Athem Erstickter Titanen, Gleich Opfergerüchen, Ein leichtes Gewölke.

Es wenden die Herrscher Ihr segnendes Auge Bon ganzen Geschlechtern, Und meiden, im Enkel Die ehmals geliebten, Still redenden Büge Des Uhnherrn zu sehn.

So sangen die Parzen; Es horcht der Berbannte In nächtlichen Höhlen, Der Alte, die Lieder, Denkt Kinder und Enkel, Und schüttelt das Haupt.

# Fünfter Aufzug.

# Erfter Auftritt.

## Thoas. Arfas.

#### Arkas.

Berwirrt muß ich gestehn, daß ich nicht weiß, Wohin ich meinen Argwohn richten soll. Sind's die Gefangnen, die auf ihre Flucht Berstohlen sinnen? Ist's die Priesterin, Die ihnen hilft? Es mehrt sich das Gerücht: Das Schiff, das diese beiden hergebracht, Seh irgend noch in einer Bucht versteckt. Und jenes Mannes Wahnsinn, diese Weihe, Der heil'ge Vorwand dieser Zögrung rusen Den Argwohn lauter und die Vorsicht auf.

#### Thoas.

Es komme schnell die Priesterin herbei! Dann geht, durchsucht das User scharf und schnell Bom Borgebirge bis zum Hain der Göttin. Berschonet seine heil'gen Tiefen, legt Bedächt'gen Hinterhalt und greift sie an; Wo ihr sie findet, faßt sie, wie ihr pflegt!

# Bweiter Auftritt.

Thoas allein.

Entfetlich mechfelt mir ber Grimm im Bufen. Erft gegen fie, die ich fo heilig hielt, Dann gegen mich, ber ich fie zum Berrath Durch Rachficht und burch Bute bilbete. Bur Sclaverei gewöhnt ber Menfch fich gut, Und lernet leicht gehorchen, wenn man ibn Der Freiheit gang beraubt. Ja, mare fie In meiner Uhnherrn robe Sand gefallen, Und hatte fie der heil'ge Grimm verschont: Sie mare froh gemefen, fich allein Bu retten, hätte bankbar ihr Gefchick Erfannt und fremdes Blut por bem Altar Bergoffen, hätte Bflicht genannt, Bas Noth mar. Nun lockt meine Bute In ihrer Bruft verwegnen Bunfch berauf. Bergebens hofft' ich, fie mir zu verbinden; Sie finnt fich nun ein eigen Schictfal aus. Durch Schmeichelei gewann fie mir bas Berg; Run widersteh' ich der: fo fucht fie fich Den Weg durch Lift und Trug, und meine Gute Scheint ihr ein alt verjährtes Gigenthum.

# Dritter Auftritt.

3phigenie. Thoas.

3phigenie.

Du forderst mich; was bringt dich zu uns her? Choas.

Du schiebst bas Opfer auf; fag' an, warum?
Iphigenie.

Ich hab' an Arkas alles klar erzählt.

Bon bir mocht' ich es weiter noch vernehmen.

3phigenic.

Die Göttin giebt dir Frift gur Ueberlegung. Choas.

Sie scheint dir selbst gelegen, diese Frift.

3phigenic.

Wenn dir das Herz zum grausamen Entschluß Berhärtet ist, so solltest du nicht kommen! Ein König, der Unmenschliches verlangt, Find't Diener gnug, die gegen Gnad' und Lohn Den halben Fluch der That begierig fassen; Doch seine Gegenwart bleibt unbesleckt. Er sinnt den Tod in einer schweren Wolke, Und seine Boten bringen flammendes Berderben auf des Armen Haupt hinab; Er aber schwebt durch seine Höhen ruhig, Ein unerreichter Gott, im Sturme fort.

Thoas.

Die heil'ge Lippe tont ein wildes Lied.

3phigenie.

Nicht Briefterin, nur Agamemnons Tochter. Der Unbekannten Wort verehrtest du, Der Fürstin willst du rasch gebieten? Nein! Bon Jugend auf hab' ich gelernt gehorchen, Erst meinen Eltern und dann einer Gottheit, Und folgsam fühlt' ich immer meine Seele Am schönsten frei; allein dem harten Worte, Dem rauhen Ausspruch eines Mannes mich Zu fügen, lernt' ich weder dort noch hier.

Thoas.

Gin alt Gefet, nicht ich, gebietet bir.

3phigente.

Wir fassen ein Gesetz begierig an, Das unsrer Leidenschaft zur Waffe dient. Ein andres spricht zu mir, ein älteres, Mich dir zu widersetzen, das Gebot, Dem jeder Fremde heilig ist.

#### Choas.

Es scheinen die Gefangnen dir sehr nah Am Herzen: benn vor Antheil und Bewegung Bergiffest du der Klugheit erstes Wort, Daß man den Mächtigen nicht reizen soll.

## 3phigenie.

Reb' oder schweig' ich, immer kannst du wissen, Was mir im Herzen ist und immer bleibt. Löst die Erinnerung des gleichen Schickslaß Nicht ein verschloßnes Herz zum Mitseid auf? Wie mehr denn meins! In ihnen seh' ich mich. Ich habe vorm Altare selbst gezittert, Und seierlich umgab der frühe Tod Die Knieende; das Messer zuckte schon, Den lebenvollen Busen zu durchbohren; Mein Innerstes entsetze wirdelnd sich, Mein Auge brach, und — ich fand mich gerettet. Sind wir, was Götter gnädig uns gewährt, Unglücklichen nicht zu erstatten schuldig? Du weißt es, kennst mich, und du willst mich zwingen!

Gehorche beinem Dienste, nicht bem Berrn! Inhigenie.

Laß ab! Beschönige nicht die Gewalt, Die sich der Schwachheit eines Weibes freut. Ich bin so frei geboren als ein Mann. Stünd' Agamemnons Sohn dir gegenüber, Und du verlangtest, was sich nicht gebührt, So hat auch Er ein Schwert und einen Arm, Die Rechte seines Busens zu vertheid'gen. Ich habe nichts als Worte, und es ziemt Dem edeln Mann, der Frauen Wort zu achten.

#### Thoas.

Ich acht' es mehr als eines Bruders Schwert. Iphigenie.

Das Loos der Waffen wechselt hin und her; Rein kluger Streiter hält den Feind gering.

Auch ohne Hülfe gegen Trut und Härte hat die Natur den Schwachen nicht gelassen: Sie gab zur Lift ihm Freude, lehrt' ihn Künste; Bald weicht er aus, verspätet und umgeht. Ja, der Gewaltige verdient, daß man sie übt. Choas.

Die Borficht ftellt ber Lift fich flug entgegen. Iphigenie.

Und eine reine Seele braucht fie nicht.

Sprich unbehutsam nicht bein eigen Urtheil! 3phigenic.

D fähest du, wie meine Seele kämpst, Ein bos Geschick, das sie ergreisen will, Im ersten Anfall muthig abzutreiben!
So steh' ich denn hier wehrlos gegen dich? Die schöne Bitte, den anmuth'gen Zweig, In einer Frauen Hand gewaltiger Als Schwert und Waffe, stößest du zurück: Was bleibt mir nun, mein Innres zu vertheid'gen? Ruf' ich die Göttin um ein Wunder an? Ist keine Kraft in meiner Seele Tiesen?

Es scheint, der beiben Fremden Schicksal macht Unmäßig bich besorgt. Wer sind sie, sprich, Für die bein Geist gewaltig sich erhebt?

Iphigente.

Sie find - fie scheinen - für Griechen halt' ich fie.

Landsleute find es? und fie haben wohl Der Rudfehr schönes Bild in dir erneut?

Iphigenie (nach einigem Stillschweigen). Hat denn zur unerhörten That der Mann Allein das Recht? Drückt denn Unmögliches Nur Er an die gewalt'ge Heldenbrust? Was nennt man groß? Was hebt die Seele schaudernd Dem immer wiederholenden Erzähler,

Mls mas mit unwahrscheinlichem Erfolg Der Muthiaste begann? Der in der Nacht Allein das Beer des Feindes überschleicht, Wie unversehen eine Flamme muthend Die Schlafenden, Ermachenden ergreift, Rulest, gebrängt von ben Ermunterten, Auf Feindes Bferben doch mit Beute febrt. Wird ber allein gepriesen? ber allein, Der, einen fichern Weg verachtenb, fühn Bebirg' und Balber burchzuftreifen geht, Dag er von Räubern eine Gegend faubre? Ift uns nichts übrig? Muß ein gartes Beib Sich ihres angebornen Rechts entäukern. Wild gegen Wilde fenn, wie Amazonen Das Recht des Schwerts euch rauben und mit Blute Die Unterdrückung rachen? Auf und ab Steigt in ber Bruft ein fühnes Unternehmen: Ich werbe großem Borwurf nicht entgehn, Roch schwerem Uebel, wenn es mir miklingt: Allein euch leg' ich's auf die Kniee! Wenn Ihr mahrhaft fend, wie ihr gepriesen merbet. So zeigt's burch euern Beiftand und verherrlicht Durch mich die Wahrheit! - Ja, vernimm, o Ronig, Es wird ein heimlicher Betrug geschmiebet; Bergebens fragft du ben Befangnen nach: Sie find hinmeg und suchen ihre Freunde, Die mit bem Schiff am Ufer marten, auf. Der ältste, ben bas llebel hier ergriffen Und nun verlaffen hat, es ift Dreft, Mein Bruder, und der andre fein Bertrauter. Sein Jugendfreund, mit Namen Bylades. Apoll schickt fie von Delphi diesem Ufer Mit göttlichen Befehlen gu, bas Bilb Dianens wegzurauben und zu ihm Die Schwefter hinzubringen, und dafür Berspricht er dem von Furien Berfolgten, Des Mutterblutes Schuldigen Befreiung.

Uns beide hab' ich nun, die Ueberbliebnen Bon Tantals Hauf', in beine Hand gelegt: Berdirb uns — wenn du darfft.

Thoas.

Du glaubst, es höre

Der rohe Schthe, der Barbar, die Stimme Der Wahrheit und der Menschlichkeit, die Atreus, Der Grieche, nicht vernahm?

Iphigenie.

Es hört fie jeder,

Geboren unter jedem Himmel, dem Des Lebens Quelle durch den Busen Rein und ungehindert fließt. — Was sinnst du mir, D König, schweigend in der tiesen Seele? Ist es Verderben? so tödte mich zuerst! Denn nun empfind' ich, da uns keine Rettung Mehr übrig bleibt, die gräßliche Gesahr, Worein ich die Geliebten übereilt Vorsätlich stürzte. Weh! ich werde sie Gebunden vor mir sehn! Mit welchen Blicken Kann ich von meinem Bruder Abschied nehmen, Den ich ermorde? Nimmer kann ich ihm Mehr in die vielgeliebten Augen schaun!

Thoas.

So haben die Betrüger fünstlichsdichtend Der lang' Berschloßnen, ihre Wünsche leicht Und willig Glaubenden ein solch Gespinnst Ums Haupt geworfen!

3phigenie.

Rein! o König, nein!

Ich könnte hintergangen werden; diese Sind treu und wahr. Wirst du sie anders finden, So laß sie sallen und verstoße mich, Berbanne mich zur Strase meiner Thorheit An einer Klippen-Insel traurig Ufer. Ist aber dieser Mann der lang' erslehte, Geliebte Bruder, so entlaß uns, sen

Auch den Geschwistern wie der Schwester freundlich. Mein Bater siel durch seiner Frauen Schuld, Und sie durch ihren Sohn. Die letzte Hoffnung Bon Atreus Stamme ruht auf ihm allein. Laß mich mit reinem Herzen, reiner Hand hinübergehn und unser Haus entsühnen. Du hältst mir Wort! — Wenn zu den Meinen je Mir Rückehr zubereitet wäre, schwurst Du mich zu lassen; und sie ist es nun. Sein König sagt nicht, wie gemeine Menschen, Berlegen zu, daß er den Bittenden Auf einen Augenblick entserne, noch Berspricht er auf den Fall, den er nicht hofft; Dann sühlt er erst die Höhe seiner Würde, Wenn er den Harrenden beglücken kann.

Thoas.

Unwillig, wie sich Feuer gegen Waffer Im Kampfe wehrt und gischend seinen Feind Zu tilgen sucht, so wehret sich der Zorn In meinem Busen gegen deine Worte.

#### 3phigenic.

D laß die Gnade, wie das heil'ge Licht Der stillen Opferslamme, mir umkränzt Bon Lobgesang und Dank und Freude lodern.

#### Thoas.

Wie oft befänftigte mich biefe Stimme! 3phigenie.

D reiche mir die Hand zum Friedenszeichen! Choas.

Du forberft viel in einer furgen Beit. Ephigenie.

Um Guts zu thun, braucht's feiner Ueberlegung. Choas.

Sehr viel! denn auch dem Guten folgt das Uebel. Iphigenie.

Der Zweifel ist's, ber Gutes bose macht. Bebenke nicht; gewähre, wie bu's fühlst!

# Vierter Auftritt.

Dreft gewaffnet. Die Borigen.

Orest (nach ber Scene gekehrt). Berdoppelt eure Kräfte! Haltet sie Zurud! Nur wenig Augenblide! Weicht Der Menge nicht, und bedt ben Weg zum Schiffe Mir und ber Schwester!

(Zu Jphigenien, ohne ben König zu sehen.) Komm, wir sind verrathen.

Geringer Raum bleibt uns zur Flucht. Geschwind! (Er erblickt ben König.)

Thoas (nach bem Schwerte greifenb). In meiner Gegenwart führt ungestraft Kein Mann das nackte Schwert.

3 phigenie.

Entheiliget Der Göttin Wohnung nicht durch Wuth und Mord! Gebietet eurem Bolke Stillstand, höret Die Priesterin, die Schwester!

Orcst.

Sage mir!

Wer ift es, ber uns droht?

3phigenie.

Berehr' in ihm Den König, der mein zweiter Bater ward! Berzeih' mir, Bruder! doch mein kindlich Herz Hat unser ganz Geschick in seine Hand Gelegt. Gestanden hab' ich euern Anschlag, Und meine Seele vom Berrath gerettet.

Oreft.

Will er die Rudfehr friedlich uns gemähren? 3phigenic.

Dein blinkend Schwert verbietet mir die Antwort. Oreft (ber bas Schwert einstedt). So sprich! du siehst, ich horche deinen Worten.

# Fünfter Auftritt.

Die Borigen. Phlades. Balb nach ihm Urfas Beibe mit blogen Schwertern.

## Phlades.

Berweilet nicht! Die letzten Kräfte raffen Die Unfrigen zusammen; weichend werben Sie nach der See langsam zurückgedrängt. Welch ein Gespräch der Fürsten sind' ich hier! Dieß ist des Königes verehrtes Haupt!

#### Arkas.

Gelassen, wie es dir, o König, ziemt, Stehst du den Feinden gegenüber. Gleich Ist die Berwegenheit bestraft; es weicht Und fällt ihr Anhang, und ihr Schiff ist unser. Ein Wort von dir, so steht's in Flammen.

Thoas.

Geh!

Gebiete Stillstand meinem Bolke! Reiner Beschädige den Feind, so lang' wir reden.

(Arfas ab.)

#### Oreft.

Ich nehm' es an. Geh, sammle, treuer Freund, Den Rest des Boltes; harret still, welch Ende Die Götter unsern Thaten zubereiten.

(Pplabes ab.)

# Sechster Auftritt.

3phigenie. Thoas. Dreft.

# 3phigenic.

Befreit von Sorge mich, eh ihr zu sprechen Beginnet. Ich befürchte bosen Zwist, Wenn du, o König, nicht der Billigkeit Gelinde Stimme hörest, du, mein Bruder, Der raschen Jugend nicht gebieten willst.

#### Thoas.

Ich halte meinen Zorn, wie es bem Aeltern Geziemt, zurück. Antworte mir! Womit Bezeugst du, daß du Agamemnons Sohn Und dieser Bruder bist?

#### Ørcft.

Hier ist das Schwert, Mit dem er Troja's tapfre Männer schlug. Dieß nahm ich seinem Mörder ab, und bat Die Himmlischen, den Muth und Arm, das Glück Des großen Königes mir zu verleihn, Und einen schönern Tod mir zu gewähren. Wähl' einen aus den Edeln deines Heers Und stelle mir den Besten gegenüber! So weit die Erde Heldensöhne nährt, Ist keinem Fremdling dieß Gesuch verweigert.

Thoas.

Dieß Borrecht hat die alte Sitte nie Dem Fremden hier gestattet.

Ores

So beginne Die neue Sitte benn von dir und mir! Nachahmend heiliget ein ganzes Volk Die edle That der Herrscher zum Geset. Und laß mich nicht allein für unsre Freiheit, Laß mich, den Fremden, für die Fremden kämpsen. Fall' ich, so ist ihr Urtheil mit dem meinen Gesprochen; aber gönnet mir das Glück, Zu überwinden, so betrete nie Ein Mann dieß User, dem der schnelle Blick Hüsseicher Liebe nicht begegnet, und Getröstet scheide jeglicher hinweg!

Nicht unwerth scheinest du, o Jüngling, mir Der Ahnherrn, beren du dich rühmst, zu sehn. Groß ist die Zahl der edeln tapfern Männer, Die mich begleiten; doch ich stehe selbst

Thoas.

In meinen Jahren noch dem Feinde, bin Bereit, mit dir der Waffen Loos zu wagen. Inbigente.

Mit nichten! Dieses blutigen Beweises Bedarf es nicht, o König! Lagt die Sand Bom Schwerte! Denkt an mich und mein Beschick. Der rasche Rampf verewigt einen Mann: Er falle gleich, so preiset ihn bas Lied. Allein die Thränen, die unendlichen, Der überbliebnen, der verlagnen Frau Bahlt teine Nachwelt, und ber Dichter schweigt Bon taufend durchgeweinten Tag= und Nächten, Bo eine stille Seele ben verlornen, Rasch abgeschiednen Freund vergebens sich Burudzurufen bangt und fich verzehrt. Mich felbst hat eine Sorge gleich gewarnt, Dag ber Betrug nicht eines Räubers mich Bom sichern Schutort reife, mich ber Rnechtschaft Berrathe. Fleißig hab' ich fie befragt, Nach jedem Umstand mich erfundigt, Zeichen Beforbert, und gewiß ift nun mein Berg. Sieh hier an feiner rechten hand bas Mal Wie von drei Sternen, das am Tage schon, Da er geboren mard, sich zeigte, bas Auf schwere That, mit diefer Faust zu üben, Der Briefter beutete. Dann überzeugt Mich doppelt diese Schramme, die ihm hier Die Augenbraue spaltet. Als ein Rind Ließ ihn Elektra, rafch und unvorsichtig Nach ihrer Art, aus ihren Armen fturgen; Er schlug auf einen Dreifuß auf - Er ift's -Soll ich dir noch die Aehnlichkeit des Baters. Soll ich das innre Jauchzen meines Bergens Dir auch als Zeugen ber Bersichrung nennen? Thoas.

Und hübe beine Rede jeden Zweifel, Und bändigt' ich den Zorn in meiner Brust, So würden doch die Waffen zwischen uns Entscheiden müffen; Frieden seh' ich nicht. Sie sind gekommen, du bekennest selbst, Das heil'ge Bild der Göttin mir zu rauben. Glaubt ihr, ich sehe dieß gelassen an? Der Grieche wendet oft sein lüstern Auge Den fernen Schätzen der Barbaren zu, Dem goldnen Felle, Pferden, schönen Töchtern; Doch führte sie Gewalt und List nicht immer Mit den erlangten Gütern glücklich heim.

Ørcft.

Das Bild, o König, soll uns nicht entzweien! Jest fennen wir den Jrrthum, den ein Gott Wie einen Schleier um bas haupt uns legte, Da er ben Weg hierher uns mandern hieß. Um Rath und um Befreiung bat ich ihn Bon dem Geleit der Furien; er fprach: "Bringst du die Schwester, die an Tauris Ufer Im Beiligthume wider Willen bleibt, Nach Griechenland, so löset sich der Fluch." Wir legtens von Apollens Schwester aus, Und er gedachte bich! Die ftrengen Bande Sind nun gelöft; du bift ben Deinen wieber, Du Beilige, geschenkt. Bon bir berührt, War ich geheilt; in beinen Urmen faßte Das Uebel mich mit allen feinen Rlauen Rum lettenmal, und schüttelte das Mark Entsetlich mir zusammen; bann entfloh's Wie eine Schlange zu der Böhle. Neu Benieß' ich nun durch dich das weite Licht Des Tages. Schön und herrlich zeigt sich mir Der Göttin Rath. Gleich einem heil'gen Bilbe, Daran ber Stadt unwandelbar Befchick Durch ein geheimes Götterwort gebannt ift. Nahm fie dich meg, die Schützerin bes Saufes. Bewahrte bich in einer heil'gen Stille Bum Segen beines Brubers und ber Deinen.

Da alle Rettung auf der weiten Erde Berloren schien, giebst du uns alles wieder. Laß deine Seele sich zum Frieden wenden, D König! Hindre nicht, daß sie die Weihe Des väterlichen Hauses nun vollbringe, Mich der entsühnten Halle wiedergebe, Mir auf das Haupt die alte Krone drück! Bergilt den Segen, den sie dir gebracht, Und laß des nähern Rechtes mich genießen! Gewalt und List, der Männer höchster Ruhm, Wird durch die Wahrheit dieser hohen Seele Beschämt, und reines kindliches Vertrauen Zu einem edeln Manne wird belohnt.

# Iphigenie.

Denk' an dein Wort, und laß durch diese Rede Aus einem graden treuen Munde dich Bewegen! Sieh uns an! Du hast nicht oft Zu solcher edeln That Gelegenheit. Bersagen kannst du's nicht; gewähr' es bald! Thoas.

So geht!

#### Iphigenie.

Nicht so, mein König! Ohne Segen, In Widerwillen, scheid' ich nicht von dir. Berbann' uns nicht! Ein freundlich Gastrecht walte Bon dir zu uns: so sind wir nicht auf ewig Getrennt und abgeschieden. Werth und theuer, Wie mir mein Bater war, so bist du's mir, Und dieser Eindruck bleibt in meiner Seele. Bringt der Geringste deines Bolkes je Den Ton der Stimme mir ins Ohr zurück, Den ich an euch gewohnt zu hören bin, Und seh' ich an dem Aermsten eure Tracht, Empfangen will ich ihn wie einen Gott, Ich will ihm selbst ein Lager zubereiten, Auf einen Stuhl ihn an das Feuer laden, Und nur nach dir und deinem Schicksalfal fragen.

D geben dir die Götter beiner Thaten Und deiner Milbe wohlverdienten Lohn! Leb' wohl! D wende dich zu uns und gieb Ein holdes Wort des Abschieds mir zurück! Dann schwellt der Wind die Segel sanster an, Und Thränen sließen lindernder vom Auge Des Scheidenden. Leb' wohl! und reiche mir Zum Pfand der alten Freundschaft deine Rechte.

Lebt wohl!

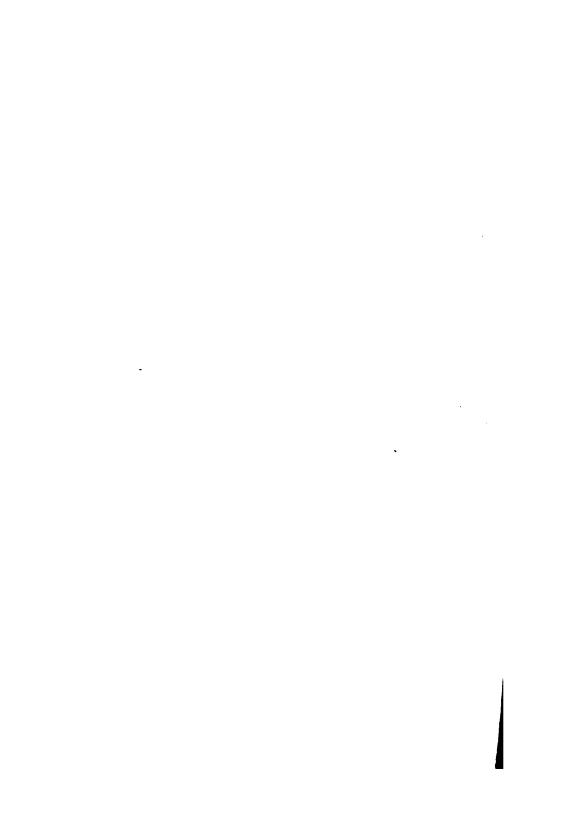

# Torquato Casso.

Ein Schauspiel.

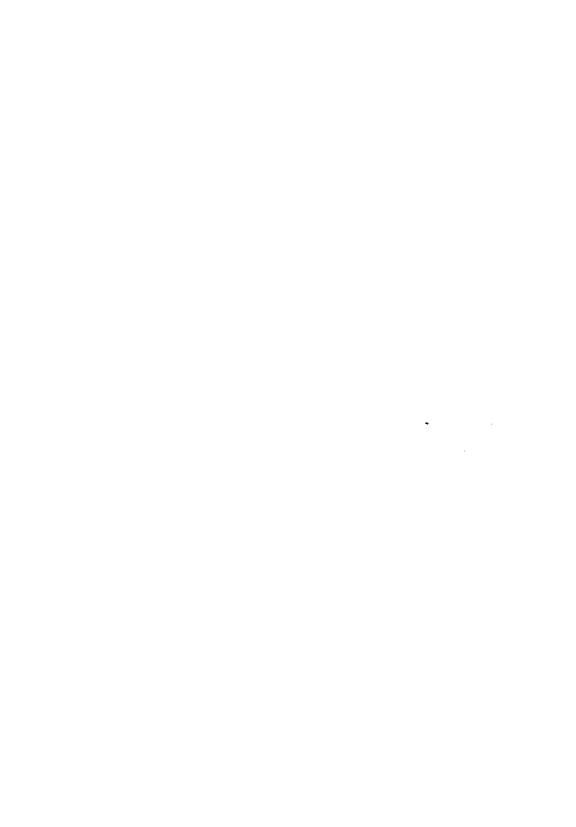

Goethes Schauspiel , Torquato Taffo' bedurfte gleich der Iphigenie langer Jahre ftiller Entfaltung, bis es zu der glanzenden Bollendung gedieh, in der es 1790 vor die Augen der Welt trat. Das Leben Taffos (geb. 11. März 1544 zu Sorrent, geft. 25. April 1595 in Rom), bas bis auf den Abbate Seraffi (1785) übereinstimmend erzählt wurde und feinen hauptreig in bes Dichters ungludlicher Leibenschaft gu ber Prinzeifin Eleonora von Ferrara mit den sich daran knüpfenden traurigen Folgen hatte, erschien Goethe um so mehr als geeigneter Gegenstand einer bramatifchen Behandlung, ba er, wenigstens ibeell, einen großen Theil ähnlicher Erfahrungen wie Tasso gemacht und die Disproportion des Talentes mit dem Leben, worin er den eigentlichen Sinn feines Schauspiels erkannt wissen wollte, in früheren Jahren und bann auch am hofe von Weimar wenn nicht fo unheilvoll, doch ebenfo tief wie Taffo empfunden hatte. Er beichäftigte fich querft am 30. Mara und 15. April 1780 mit bem Stoffe, wurde aber gleich im Beginn burch andre Arbeiten zerstreut und durch vielfältige Geschäfte gehindert, so daß er erft im Spätjahre fich wieder babin gurudwenden tonnte. Um 13. November war der erfte Act des in Prosa angelegten Stückes beendet. Zwar versuchte er die Fortsetzung gleich unmittelbar daran zu schließen, doch konnte er den ganzen Winter hindurch zu keiner Sammlung gelangen und nahm die Arbeit erft im April 1781, auf bringende Mahnung der Frau v. Stein, die fich alles zueignen wollte, was Taffo fagte, wieder auf. Zwar erhielt Frau v. Stein am 5. Juni Erlaubnig, den Taffo an Rnebel mitzutheilen, und am 3. December 1781 heißt es in einem Briefe an Lavater: ,den Taffo werdet Ihr nun haben!' Doch ift damit ichwerlich ein vollendetes Stud gemeint, da Goethe in feinen Briefen aus Italien, wohin er die Arbeit mitgenommen, nur bon zwei Acten ipricht, die er jugleich weichlich und nebelhaft nennt. Erft nach Bollendung der Iphigenie mandte er fich dem Stoffe mit erneutem Intereffe ju, ba er, wenn auch das, mas daftand, ohne Umarbeitung nicht ju gebrauchen schien, boch schon zu viel von seinem Gignen in die Arbeit geleat hatte, um fie gang ju bermerfen. Auf der Reise nach Sicilien und ipater auf ber Rudreife nach Deutschland brachte er ben Plan aufs Reine, begann aber erft nach feiner Rudtehr aus Stalien im Spätjahr 1788

die Ausführung in geregelten Bersen, wobei sein Freund Morig mit Rath und That half. Das Stück wurde nun im Frühjahr 1789 fleißig gefördert, so daß es am 9. Mai, bis auf drei Scenen, der Herzogin von Weimar vorgelesen und im Juni und Juli, da noch immer etwas zu retouchieren war, actweise an den Verleger abgesandt werden konnte. Tasso erschien zuerst im Frühjahr 1790 im sechsten Bande von Goethes Schriften bei Göschen in Leipzig.

Goethe hatte fich die Darftellung des Digverhaltniffes zwischen Talent und Leben, amifchen Dichtertalent und hofleben, gur Aufgabe gestellt und lieferte im Taffo, von den Bugen, welche ber gewählte Stoff bedingte, abgesehen, eine Darftellung feiner eigenen, aus ber gufälligen Wirklichkeit in die poetische Wahrheit emporgehobenen Erfahrungen. Richt, als ob er wie Taffo fich in eine Fürstin verliebt, gegen einen hofmann ben Degen gezogen, wie Taffo Gefangenicaft erlitten ober nach dem Dienfte eines andern Sofes geftrebt und erft in Bereinsamung erkannt hatte, wie das Talent sich mit dem Leben in Ginklang ju bringen habe; aber alles mas Taffo erlebte, mas ihn in Leid und Jubel, in Leidenschaft und Wehmuth bewegte, hatte Goethe innerlich und jum Theil auch äußerlich burchlebt. Ihm mar die Bunft ber Frauen und ber Fürften ju Theil geworden, mahrend ihn die Welt- und Beschäftsleute, die nicht einmal die Bildung Antonios hatten, glaubten übersehen und gur Seite ichieben gu fonnen; er hatte ben inneren 3wieipalt des Welt- und Geschäftsmannes mit dem Dichter an fich felbft erfahren, das strenge, nicht links oder rechts blidende thätige Bormartsftreben, neben der Celigkeit des inneren Gluds, das die Welt mit rauber Sand zerftort; die fleinen Liften, Rante und Fallftride bes Soflebens bei aller Glatte ber Formen; Die tiefften Dissonangen ber Charaftere, Die fich hinter lächelnden Mienen verbergen; die Ralte gegen die Berfon bei aller Barme für die Leiftungen des Dichters und ebenfo die ichwarmerijche Berehrung des Menichen neben der entschiedensten Gleichgultigfeit gegen feine Schöpfungen. Er kannte wie Taffo die Unruhe des Gemuths, die fich bei allem Blud der Rabe nach traumerischen Fernen fehnt und wenn das Scheiden droht, die Stätte ihres Gluds nicht berlaffen mag; bas tiefe Selbftgefühl neben ber Ueberichatung frember Borguge; das flackernde Feuer des Bergens, das in einem Worte ber Bute ein Geständniß ber Liebe, in einer auffallenden Redemendung einen weitreichenden Unichlag zu erbliden mahnt, aus ber Unruhe eine Qual, aus ber Qual ein tobtliches Leiden ichafft, fich fturmisch übereilt, um felbstqualerisch zu bereuen. Er tannte die wechselnden Wallungen eines Dichterherzens, tannte die festen unausweichlichen Formen bes hoflebens und tannte ihre Conflicte.

Mit diefen Erfahrungen des Dichters und des Weltmannes gieng er an die bramatische Geftaltung einer hauptepoche aus bem Leben bes ungludlichen Taffo, die Liebe ju Eleonoren von Efte und die Enttäuschung. Er vermahrte fich gegen die Deutung feines Schauspiels, das, obwohl es viel Deutendes über feine Perjon enthalte, durch einen folchen Berfuch ganglich murde verschoben werden. Dieje Ablehnung konnte fich aber nur auf die Ausdeutung auf bestimmte Berfonen und Begebenheiten begieben, wie er es überhaupt nicht billigte, wenn die Menge bas vom Dichter zum Bilbe vermandelte Leben aus dem Bilbe wieder zum Stoff ju erniedrigen strebte. Und wenn auch das Stoffliche nicht in Goethes Leben hinein zu verfolgen ift, obgleich in den Briefen an Frau b. Stein viele Stellen innig mit den Reden Taffos verwandt find, fo murzelt boch alles, mas die Personen im Tasso denken und empfinden, tief im Leben bes Dichters, ber hier, ohne erheblichen Aufwand von außern Begebenheiten, lediglich durch die Entwicklung der fest gezeichneten Charaktere und durch ihre Conflicte eine ftets fortschreitende lebendige Sandlung fich verwirren und entwirren läßt und feinen Geftalten bei aller inneren Berichiebenheit eine gleichmäßig gebilbete und boch für alle Schwingungen ber Seele ausgiebige Sprache leiht, wie fie leichter, fliegender und feffelnber felbft in der Iphigenie nicht geredet wird. Dabei lagt der Dichter feine Berfonen eine Fulle bon Sagen in der iconften reinften Form fprechen, die im Charafter des Individuums und der Situation richtig und treffend und auch von beiden abgelöst allgemein gultig find, wie es allgemein ausgedrüdte Spruche achter Bilbung immer fein werben.

Dem tunftvollen fichern Bau der Sandlung im Ginzelnen zu folgen wurde für diesen Raum ju weit führen, da oft und fast in ber Regel aus Gedanten und Empfindungen, die mehr angedeutet als ausgesprochen werben, fich neue enticheibende und nach der Eigenthümlichkeit der Charattere folgerechte Wendungen ergeben. Bon ber iconen Form ber gefälligen Rebe entkleidet murbe ber einfache Stoff durftig und fprode, fast roh ericheinen; ber ichwantende Charafter Taffos, ben Goethe mit fichrer Sand zeichnet, murbe fich, ohne bie fleinen und großen Ginmirtungen ber übrigen ebenfo fest und sicher angelegten und ausgeführten Charaftere im Einzelnen zu zergliedern, nicht deutlich machen laffen, und jeder aufmertfame Lefer sieht ohnehin an jeder Stelle, wie Handlung aus Sandlung, wie die eine Willensbestimmung aus der andern sich entwickelt, und wird ihre strenge Nothwendigkeit nicht verkennen, wenn er die Charaktere, wie fie im Berlauf des gangen Studes dargestellt erscheinen, im Zusammenhange auffaßt: die Brinzessin, die Schülerin der platonischen Philosophie, beren buld und Liebe eine durchaus andre ift, als die ihrer für Arioft ichwärmenden Freundin oder des jugendlich leidenschaftlichen Taffo, der in den Worten beider nur das hort, mas er ju horen municht, und bann. als er fieht, daß er fich getäuscht hat, leidenschaftlich aufwallt, als ob er getäuscht fei. Bei ber Beurtheilung bes Charafters, ben Antonio zeigt, ift zwischen Reid gegen fremde Auszeichnung und Unmuth über nicht genügende eigne Anertennung ichwer ju unterscheiten, und bennoch bewegt fich diefer Charafter auf ber feinen unentschiedenen Grenze awischen beiden. Beim erften Begegnen bemerkt er unmuthig den Rrang auf bes Dichters Loden und vermag, da er lange bom hofe fern gewesen, nicht zu ermessen, wie weit Tasso, den er früher obenhin fast wie einen lächerlichen Sonderling angesehen, ihm in der Bunft des Fürsten und ber Frauen gleichgekommen ober vorausgeeilt ift. Als er gewiß geworben. baf ihm ber Dichter nicht im Wege fieht, baf bie Gefinnungen bes Fürsten ihm noch unverändert gehören, tritt er, zumal da Alphons es municht, bem Dichter wohlwollend und helfend nahe. Dag Goethe biefen Charafter, in dem er feine Begner abspiegeln mußte, nicht als muftergultig aufstellen wollte, hat er burch die Situationen und burch ben Mund ber übrigen Berjonen beutlich genug ju erkennen gegeben. Biele Buge im Charafter Taffos werden verftandlicher, wenn man fich erinnert, daß Taffo, wie ihn die Beschichte tennt, späterhin einem tiefen Trubfinn verfiel, und daß unfer Dichter, ber biefes fpatere Schidfal allerdings nicht anzudeuten und vorzubereiten brauchte, da er ihn auf dem Buntte verläßt, wo er fich an der weltklugen Erfahrenheit mit dem Leben in Ginflang zu bringen icheint, vielleicht unabsichtlich mehr als nöthig ericeinen mag, fich bon ber Renntnig, die er bon Taffos fpaterem Leben hatte, beftimmen ließ, die Reime feines Ungluds ichon in biefer Epoche feines Lebens fenntlich zu machen. **R**. **B**.

# Berfonen.

Alphons ber Zweite, Herzog von Ferrara. Leonore von Este, Schwester des Herzogs. Leonore Sanvitale, Gräfin von Scandiano. Torquato Tasso. Antonio Montecatino, Staatssecretär.

Der Schauplay ift auf Belriguardo, einem Luftichloffe.



# Erfter Anfang.

# Erfter Auftritt.

Sartenplat, mit hermen ber epischen Dichter geziert. Born an ber Scene gur Rechten Birgil, gur Linken Arioft.

# Bringeffin. Leonore.

# Pringeffin.

Du siehst mich lächelnd an, Eleonore, Und siehst dich selber an und lächelst wieder. Was hast du? Lag es eine Freundin wissen! Du scheinst bedenklich, doch du scheinst vergnügt.

Ja, meine Fürstin, mit Vergnügen seh' ich Uns beide hier so ländlich ausgeschmückt. Wir scheinen recht beglückte Schäserinnen, Und sind auch wie die Glücklichen beschäftigt. Wir winden Kränze. Dieser, bunt von Blumen, Schwillt immer mehr und mehr in meiner Hand; Du hast mit höherm Sinn und größerm Herzen Den zarten schlanken Lorbeer dir gewählt.

# Pringeffin.

Die Zweige, die ich in Gedanken flocht, Sie haben gleich ein würdig Haupt gefunden, Ich setze sie Birgilen dankbar auf. (Sie kränzt die Herme Birgils.)

#### Leonore.

So brück' ich meinen vollen frohen Kranz Dem Meister Ludwig auf die hohe Stirne — (Sie kränzt Ariostens Herme.) Er, dessen Scherze nie verblühen, habe Gleich von dem neuen Frühling seinen Theil. Vringessin.

Mein Bruder ist gefällig, daß er uns In diesen Tagen schon aufs Land gebracht; Wir können unser sehn und stundenlang Uns in die goldne Zeit der Dichter träumen. Ich liebe Belriguardo, denn ich habe Hier manchen Tag der Jugend froh durchlebt, Und dieses neue Grün und diese Sonne Bringt das Gefühl mir jener Zeit zurück.

# Leonore.

Ja, es umgiebt uns eine neue Welt!
Der Schatten dieser immer grünen Bäume
Wird schon erfreulich. Schon erquickt uns wieder
Das Rauschen dieser Brunnen, schwankend wiegen
Im Morgenwinde sich die jungen Zweige.
Die Blumen von den Beeten schauen uns
Mit ihren Kinderaugen freundlich an.
Der Gärtner deckt getrost das Winterhaus
Schon der Citronen und Orangen ab,
Der blaue Himmel ruhet über uns,
Und an dem Horizonte löst der Schnee
Der fernen Berge sich in leisen Dust.

# Pringeffin.

Es wäre mir der Frühling sehr willsommen, Wenn er nicht meine Freundin mir entführte. Leonore.

Erinnre mich in biefen holden Stunden, D Fürstin, nicht, wie bald ich scheiden foll.

Pringeffin.

Was du verlaffen magst, das findest du In jener großen Stadt gedoppelt wieder.

#### Leonore.

Es ruft die Pflicht, es ruft die Liebe mich Zu dem Gemahl, der mich so lang' entbehrt. Ich bring' ihm seinen Sohn, der dieses Jahr So schnell gewachsen, schnell sich ausgebildet, Und theile seine väterliche Freude.
Groß ist Florenz und herrlich, doch der Werth Bon allen seinen aufgehäuften Schäßen Reicht an Ferrara's Selssteine nicht.
Das Bolk hat jene Stadt zur Stadt gemacht, Ferrara ward durch seine Fürsten groß.

Pringeffin.

Mehr durch die guten Menschen, die sich hier Durch Bufall trafen und gum Glud verbanden.

## Leonore.

Sehr leicht zerstreut der Zufall, mas er fammelt. Ein edler Mensch zieht edle Menschen an Und weiß sie fest zu halten, wie ihr thut. Um deinen Bruder und um dich verbinden Bemuther fich, die euer murdig find, Und ihr fend eurer großen Bater werth. Dier gundete fich froh bas ichone Licht Der Wiffenschaft, bes freien Denkens an, Als noch die Barbarei mit schwerer Dämmrung Die Welt umber verbarg. Mir klang als Kind Der Name Bercules von Efte ichon, Schon Hippolyt von Este voll ins Ohr. Ferrara ward mit Rom und mit Florenz Bon meinem Bater viel gepriesen! Oft Sab' ich mich hingesehnt; nun bin ich ba. hier ward Betrarch bewirthet, hier gepflegt, Und Ariost fand feine Mufter bier. Italien nennt keinen großen Namen, Den biefes Baus nicht feinen Baft genannt. Und es ift vortheilhaft, ben Benius Bewirthen: giebst bu ihm ein Baftgeschent, So läßt er bir ein ichoneres gurud.

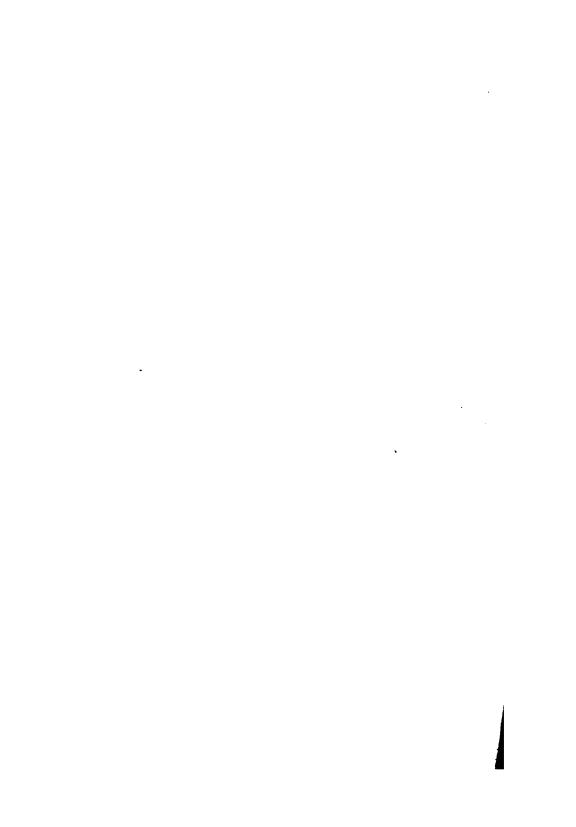

# Torquato Tasso.

Ein Schauspiel.

Als man bem Dichter gern begegnen mag, Der uns zu meiden, ja zu fliehen scheint, Etwas zu suchen scheint, bas wir nicht kennen, Und er vielleicht am Ende selbst nicht kennt. Da wär' es benn ganz artig, wenn er uns Zur guten Stunde träfe, schnell entzückt Uns für den Schatz erkennte, den er lang' Bergebens in der weiten Welt gesucht.

#### Leonore.

3ch muß mir beinen Scherz gefallen laffen, Er trifft mich zwar, boch trifft er mich nicht tief. Ich ehre jeden Mann und fein Berdienft, Und ich bin gegen Taffo nur gerecht. Sein Auge weilt auf biefer Erbe taum; Sein Dhr vernimmt ben Ginklang ber Natur; Bas die Geschichte reicht, das Leben giebt, Sein Bufen nimmt es gleich und willig auf: Das weit Berftreute fammelt fein Bemuth, Und fein Gefühl belebt bas Unbelebte. Dft abelt er, mas uns gemein erschien, Und das Geschätte wird vor ihm zu nichts. In Diefem eignen Baubertreife manbelt Der wunderbare Mann, und gieht uns an, Mit ihm zu wandeln, Theil an ihm zu nehmen: Er scheint sich uns zu nahn, und bleibt uns fern; Er scheint uns anzusehn, und Beifter mogen Un unfrer Stelle feltsam ihm erscheinen.

# Pringeffin.

Du hast den Dichter fein und zart geschildert, Der in den Reichen süßer Träume schwebt. Allein mir scheint auch ihn das Wirkliche Gewaltsam anzuziehn und fest zu halten. Die schönen Lieder, die an unsern Bäumen Wir hin und wieder angeheftet sinden, Die, goldnen Aepfeln gleich, ein neu Hesperien Uns duftend bilden, erkennst du sie nicht alle Für holde Früchte einer wahren Liebe?

#### Leonore.

Ich freue mich ber schönen Blätter auch. Mit mannichfalt'gem Beift verherrlicht er Ein einzig Bild in allen feinen Reimen. Bald hebt er es in lichter Glorie Bum Sternenhimmel auf, beugt fich verehrend Wie Engel über Wolfen vor dem Bilde; Dann schleicht er ihm durch stille Fluren nach, Und jede Blume windet er zum Rrang. Entfernt sich die Berehrte, beiligt er Den Pfad, den leif' ihr schöner Fuß betrat. Berftedt im Buiche, gleich ber Nachtigall, Küllt er aus einem liebefranten Bufen Mit seiner Klagen Wohllaut Hain und Luft: Sein reizend Leid, die sel'ge Schwermuth lockt Ein jedes Ohr und jedes Berg muß nach -Pringeffin.

Und wenn er seinen Gegenstand benennt, So giebt er ihm den Namen Leonore.

Es ift bein Rame, wie es meiner ift. Ich nähm' es übel, wenn's ein andrer ware. Mich freut es, daß er sein Gefühl für dich In diesem Doppelfinn verbergen fann. Ich bin zufrieden, daß er meiner auch Bei biefes Namens holbem Rlang gebenft. Bier ift die Frage nicht von einer Liebe, Die fich bes Gegenstands bemeistern will, Ausschliegend ihn befiten, eifersuchtig Den Anblick jedem andern wehren möchte. Wenn er in feliger Betrachtung fich Mit beinem Werth beschäftigt, mag er auch Un meinem leichtern Wefen fich erfreun. Uns liebt er nicht, - verzeih, daß ich es fage! -Aus allen Sphären trägt er, mas er liebt, Auf einen Namen nieder, den wir führen, Und fein Gefühl theilt er uns mit: wir scheinen Soethe, Werte. VI.

Den Mann zu lieben, und wir lieben nur Mit ihm bas höchste, was wir lieben können. Pringessin.

Du haft dich sehr in diese Wissenschaft Bertieft, Eleonore, sagst mir Dinge, Die mir beinahe nur das Ohr berühren Und in die Seele kaum noch übergehn.

## Leonore.

Du? Schülerin des Plato! nicht begreifen, Was dir ein Neuling vorzuschwaßen wagt? Es müßte senn, daß ich zu sehr mich irrte; Doch irr' ich auch nicht ganz, ich weiß es wohl. Die Liebe zeigt in dieser holden Schule Sich nicht, wie sonst, als ein verwöhntes Kind: Es ist der Jüngling, der mit Psychen sich Vermählte, der im Rath der Götter Sig Und Stimme hat. Er tobt nicht frevelhaft Bon einer Brust zur andern hin und her; Er hestet sich an Schönheit und Gestalt Nicht gleich mit süßem Jrrthum sest, und büßet Nicht schnellen Rausch mit Ekel und Verdruß.

Pringeffin.

Da kommt mein Bruder; laß uns nicht verrathen, Wohin sich wieder das Gespräch gelenkt; Wir würden seinen Scherz zu tragen haben, Wie unsre Kleidung seinen Spott ersuhr.

# Bweiter Auftritt.

Die Borigen. Alphone.

Alphons.

Ich suche Tasso, den ich nirgends sinde, Und treff' ihn — hier sogar bei euch nicht an. Könnt ihr von ihm mir keine Nachricht geben? Prinzessin.

Ich fah ihn gestern wenig, heute nicht.

# Alphons.

Es ist ein alter Fehler, daß er mehr Die Einsamkeit als die Gesellschaft sucht. Berzeih' ich ihm, wenn er den bunten Schwarm Der Menschen flieht, und lieber frei im Stillen Mit seinem Geist sich unterhalten mag, So kann ich doch nicht loben, daß er selbst Den Kreis vermeidet, den die Freunde schließen.

#### Leonore.

Frr' ich mich nicht, so wirst du bald, o Fürst, Den Tadel in ein frohes Lob verwandeln. Ich sah ihn heut' von sern; er hielt ein Buch Und eine Tasel, schrieb und ging und schrieb. Ein flüchtig Wort, das er mir gestern sagte, Schien mir sein Werk vollendet anzukünden. Er sorgt nur kleine Züge zu verbessern, Um deiner Huld, die ihm so viel gewährt, Ein würdig Opfer endlich darzubringen.

## Alphons.

Er soll millsommen sehn, wenn er es bringt, Und losgesprochen sehn auf lange Zeit. So sehr ich Theil an seiner Arbeit nehme, So sehr in manchem Sinn das große Werk Mich freut und freuen muß, so sehr vermehrt Sich auch zuletzt die Ungeduld in mir. Er kann nicht enden, kann nicht fertig werden, Er ändert stets, ruckt langsam weiter vor, Steht wieder still, er hintergeht die Hoffnung; Unwillig sieht man den Genuß entsernt In späte Zeit, den man so nah geglaubt.

# Dringeffin.

Ich lobe die Bescheidenheit, die Sorge, Womit er Schritt vor Schritt zum Ziele geht. Nur durch die Gunst der Musen schließen sich So viele Reime sest in eins zusammen; Und seine Seele hegt nur diesen Trieb,

Es soll sich sein Gedicht zum Ganzen ründen; Er will nicht Mährchen über Mährchen häusen, Die reizend unterhalten und zusett Wie lose Worte nur verklingend täuschen. Laß ihn, mein Bruder! denn es ist die Zeit Bon einem guten Werke nicht das Maß; Und wenn die Nachwelt mit genießen soll, So muß des Künstlers Mitwelt sich vergessen.

# Alphous.

Lag uns zusammen, liebe Schwester, wirken, Wie wir zu beider Bortheil oft gethan! Wenn ich zu eifrig bin, fo lindre bu: Und bift bu ju gelind, fo will ich treiben. Wir fehen dann auf einmal ihn vielleicht Um Biel, wo wir ihn lang' gewünscht zu febn. Dann foll das Baterland, es foll die Welt Erstaunen, welch ein Werf vollendet worden. Ich nehme meinen Theil bes Ruhms bavon, Und er wird in das Leben eingeführt. Gin edler Mensch fann einem engen Kreise Richt feine Bildung danken. Baterland Und Welt muß auf ihn wirken. Ruhm und Tadel Muß er ertragen lernen. Sich und andre Wird er gezwungen recht zu kennen. Wiegt nicht die Ginsamkeit mehr schmeichelnd ein. Es will ber Feind - es barf ber Freund nicht ichonen : Dann übt ber Jungling ftreitend feine Rrafte, Fühlt, mas er ift, und fühlt fich bald ein Mann.

# Lconore.

So wirst du, Herr, für ihn noch alles thun, Wie du bisher für ihn schon viel gethan. Es bilbet ein Talent sich in der Stille, Sich ein Charakter in dem Strom der Welt. D daß er sein Gemüth wie seine Kunst An deinen Lehren bilde! daß er nicht Die Menschen länger meide, daß sein Argwohn Sich nicht zuletzt in Furcht und Haß verwandle!

# Alphons.

Die Menschen fürchtet nur, wer sie nicht kennt, Und wer sie meidet, wird sie bald verkennen. Das ist sein Fall, und so wird nach und nach Ein frei Gemüth verworren und gesesselt. So ist er oft um meine Gunst besorgt Weit mehr als es ihm ziemte; gegen viele Hegt er ein Mißtraun, die, ich weiß es sicher, Nicht seine Feinde sind. Begegnet ja, Daß sich ein Brief verirrt, daß ein Bedienter Aus seinem Dienst in einen andern geht, Daß ein Papier aus seinen händen kommt, Gleich sieht er Absicht, sieht Verrätherei Und Tücke, die sein Schickal untergräbt.

# Pringeffin.

Laß uns, geliebter Bruder, nicht vergessen, Daß von sich selbst ber Mensch nicht scheiden kann. Und wenn ein Freund, der mit uns wandeln sollte, Sich einen Fuß beschädigte, wir würden Doch lieber langsam gehn und unfre Hand Ihm gern und willig leihen?

# Alphons.

Besser wär's, Wenn wir ihn heilen könnten, lieber gleich Auf treuen Rath des Arztes eine Cur Bersuchten, dann mit dem Geheilten froh Den neuen Weg des frischen Lebens gingen. Doch hoff' ich, meine Lieben, daß ich nie Die Schuld des rauhen Arztes auf mich lade. Ich thue, was ich kann, um Sicherheit Und Zutraun seinem Busen einzuprägen. Ich geb' ihm oft in Gegenwart von vielen Entschiedne Zeichen meiner Gunst. Beklagt Er sich bei mir, so lass' ich's untersuchen, Wie ich es that, als er sein Zimmer neulich Erbrochen glaubte. Läßt sich nichts entdecken, So zeig' ich ihm gelassen, wie ich's sehe;

Und da man alles üben muß, so üb' ich, Weil er's verdient, an Tasso die Geduld:
Und ihr, ich weiß es, steht mir willig bei.
Ich hab' euch nun aufs Land gebracht und gehe Hent' Abend nach der Stadt zurück. Ihr werdet Auf einen Augenblick Antonio sehen; Er kommt von Rom und holt mich ab. Wir haben Viel auszureden, abzuthun. Entschlüsse Sind nun zu fassen, Briefe viel zu schreiben; Das alles nöthigt mich zur Stadt zurück.

Dringeffin.

Erlaubst du uns, daß wir dich hinbegleiten?

Bleibt nur in Belriguardo, geht zusammen hinüber nach Consandoli! Genießt Der schönen Tage ganz nach freier Lust.

Pringeffin.

Du kannst nicht bei uns bleiben? die Geschäfte Richt hier so gut als in ber Stadt verrichten?

Du führst uns gleich Antonio hinweg, Der uns von Rom so viel erzählen sollte? Alphons.

Es geht nicht an, ihr Kinder; doch ich komme Mit ihm, so bald als möglich ist, zurück: Dann soll er euch erzählen, und ihr sollt Mir ihn belohnen helsen, der so viel In meinem Dienst auß neue sich bemüht. Und haben wir uns wieder ausgesprochen, So mag der Schwarm dann kommen, daß es lustig In unsern Gärten werde, daß auch mir, Wie billig, eine Schönheit in dem Kühlen, Wenn ich sie suche, gern begegnen mag.

Leonore.

Wir wollen freundlich durch die Finger feben.
Alphous.

Dagegen wißt ihr, daß ich schonen fann.

Pringeffin

(nach ber Scene gefehrt).

Schon lange feh' ich Tasso kommen. Langsam Bewegt er seine Schritte, steht bisweilen Auf einmal still, wie unentschlossen, geht Dann wieder schneller auf uns los, und weilt Schon wieder.

Alphons.

Stört ihn, wenn er denkt und dichtet, In seinen Träumen nicht und laßt ihn wandeln.

Reonore.

Rein, er hat uns gefehn, er fommt hierher.

# Dritter Auftritt.

Die Borigen. Taffo.

Callo

(mit einem Buche, in Pergament geheftet). Ich komme langsam, dir ein Werk zu bringen, Und zaudre noch, es dir zu überreichen. Ich weiß es wohl, noch bleibt es unvollendet, Wenn es auch gleich geendigt scheinen möchte. Allein, war ich besorgt es unvollkommen Dir hinzugeben, so bezwingt mich nun Die neue Sorge: möcht' ich doch nicht gern Zu ängstlich, möcht' ich nicht undankbar scheinen. Und wie der Mensch nur sagen kann: Hie bin ich! Daß Freunde seiner schonend sich erfreuen, So kann ich auch nur sagen: Nimm es hin!

Alphons.

Du überraschest mich mit deiner Gabe Und machst mir diesen schönen Tag zum Fest. So halt' ich's endlich denn in meinen Händen, Und nenn' es in gewissem Sinne mein! Lang' wünscht' ich schon, du möchtest dich entschließen Und endlich sagen: Hier! es ist genug.

# Caffo.

Wenn ihr zufrieden fend, fo ift's volltommen: Denn euch gehört es zu in jedem Sinn. Betrachtet' ich ben Fleiß, ben ich verwendet, Sah ich die Buge meiner Feber an, So tonnt' ich fagen: Diefes Wert ift mein. Doch feh' ich näher an, mas biefer Dichtung Den innern Werth und ihre Burbe giebt, Erfenn' ich wohl, ich hab' es nur von euch. Wenn die Natur ber Dichtung holbe Gabe Mus reicher Willfur freundlich mir geschenkt, So hatte mich bas eigenfinn'ge Blüd Mit grimmiger Gewalt von fich geftogen; Und zog die ichone Welt den Blid des Knaben Mit ihrer gangen Fulle herrlich an, So trübte bald ben jugendlichen Sinn Der theuern Eltern unverdiente Roth. Eröffnete die Lippe fich, zu fingen, So floß ein traurig Lied von ihr herab, Und ich begleitete mit leisen Tonen Des Baters Schmerzen und ber Mutter Qual. Du warft allein, ber aus bem engen Leben Bu einer ichonen Freiheit mich erhob. Der jebe Sorge mir vom Saupte nahm, Mir Freiheit gab, daß meine Seele fich Bu muthigem Befang entfalten fonnte; Und welchen Preis nun auch mein Wert erhält. Euch dant' ich ihn, benn euch gehört es gu.

Alphons.

Bum zweitenmal verdienst bu jedes Lob, Und ehrst bescheiden bich und uns zugleich.

Caffo.

D könnt' ich sagen, wie ich lebhaft fühle, Daß ich von euch nur habe, was ich bringe! Der thatenlose Jüngling — nahm er wohl Die Dichtung aus sich selbst? Die kluge Leitung Des raschen Krieges — hat er die ersonnen? Die Kunst der Wassen, die ein jeder Held An dem beschiednen Tage kräftig zeigt, Des Feldherrn Klugheit und der Ritter Muth, Und wie sich List und Wachsamkeit bekämpst, Hast du mir nicht, o kluger, tapfrer Fürst, Das alles eingeslößt, als wärest du Mein Genius, der eine Freude sände, Sein hohes, unerreichbar hohes Wesen Durch einen Sterblichen zu offenbaren?

Genieße nun des Werks, das uns erfreut!

Erfreue bich bes Beifalls jedes Guten!

Des allgemeinen Ruhms erfreue dich!

Mir ist an diesem Augenblick genug. An euch nur dacht' ich, wenn ich sann und schrieb. Euch zu gefallen war mein höchster Wunsch, Euch zu ergetzen war mein letzter Zweck. Wer nicht die Welt in seinen Freunden sieht, Berdient nicht, daß die Welt von ihm ersahre. Hier ist mein Vaterland, hier ist der Kreis, In dem sich meine Seele gern verweilt. Hier horch' ich auf, hier acht' ich jeden Wink. Hier spricht Ersahrung, Wissenschaft, Geschmack; Ja, Welt und Nachwelt seh' ich vor mir stehn. Die Menge macht den Künstler irr' und scheu: Nur wer euch ähnlich ist, versteht und fühlt, Nur der allein soll richten und belohnen!

Alphons.

Und stellen mir benn Welt und Nachwelt vor, So ziemt es nicht, nur mußig zu empfangen. Das schöne Zeichen, das den Dichter ehrt,

Das selbst der Held, der seiner stets bedarf, Ihm ohne Neid ums Haupt gewunden sieht, Erblict' ich hier auf beines Ahnherrn Stirne.

(Auf die Herme Birgils beutend.)

Hat es der Zufall, hat's ein Genius
Gestochten und gebracht? Es zeigt sich hier
Uns nicht umsonst. Birgilen hör' ich sagen:
Was ehret ihr die Todten? Hatten die
Doch ihren Lohn und Freude da sie lebten;
Und wenn ihr uns bewundert und verehrt,
So gebt auch den Lebendigen ihr Theil.
Mein Marmorbild ist schon bekränzt genug,
Der grüne Zweig gehört dem Leben an.
Alphons winkt seiner Schwester; sie nimmt den Kranz von der Büste
Birgils und nähert sich Tasso. Er tritt zurück.)

#### Leonore.

Du weigerst dich? Sieh, welche Hand ben Kranz, Den schönen unverwelklichen, dir bietet!

Tasso.

D laßt mich zögern! Seh' ich doch nicht ein, Wie ich nach dieser Stunde leben soll.

## Alphons.

In dem Genuß des herrlichen Besitzes, Der dich im ersten Augenblick erschreckt. Prinzessin (indem sie den Kranz in die höhe halt). Du gönnest mir die feltne Freude, Tasso, Dir ohne Wort zu sagen, wie ich benke.

# Caffo.

Die schöne Last aus beinen theuern Händen Empfang' ich knieend auf mein schwaches Haupt. (Er kniet nieber, die Prinzessin setzt ihm ben Kranz auf.)

# Leonore (applaudirend).

Es lebe der zum erstenmal Bekränzte! Wie zieret den bescheidnen Mann der Kranz! (Tasso steht aus.)

#### Alphons.

Es ist ein Borbild nur von jener Krone, Die auf bem Capitol dich zieren foll. Pringessin.

Dort werden lautre Stimmen bich begrußen; Mit leiser Lippe lohnt die Freundschaft hier.

# Caffo.

D nehmt ihn weg von meinem Haupte wieder, Nehmt ihn hinweg! Er sengt mir meine Locken, Und wie ein Strahl der Sonne, der zu heiß Das Haupt mir träfe, brennt er mir die Kraft Des Denkens aus der Stirne. Fieberhitze Bewegt mein Blut. Berzeiht! Es ist zu viel!

#### Leonore.

Es schützet dieser Zweig vielmehr das Haupt Des Manns, der in den heißen Regionen Des Ruhms zu wandeln hat, und kühlt die Stirne.

# Casso.

Ich bin nicht werth, die Kühlung zu empfinden, Die nur um Heldenstirnen wehen soll.

D hebt ihn auf, ihr Götter, und verklärt
Ihn zwischen Wolken, daß er hoch und höher
Und unerreichbar schwebe! daß mein Leben
Nach diesem Ziel ein ewig Wandeln sen!

## Alphons.

Wer früh erwirbt, lernt früh ben hohen Werth Der holden Güter biefes Lebens schätzen; Wer früh genießt, entbehrt in seinem Leben Mit Willen nicht, was er einmal besaß; Und wer besitzt, ber muß gerüstet fenn.

# Casso.

Und wer sich rüsten will, muß eine Kraft Im Busen fühlen, die ihm nie versagt.
Ach! sie versagt mir eben jett! Im Glück Berläßt sie mich, die angeborne Kraft, Die standhaft mich dem Unglück, stolz dem Unrecht Begegnen lehrte. Hat die Freude mir, Hat das Entzücken dieses Augenblicks Das Mark in meinen Gliedern aufgelöst? Es sinken meine Kniee! Noch einmal Siehst du, o Fürstin, mich gebeugt vor dir! Erhöre meine Bitte; nimm ihn weg!

Daß, wie aus einem ichonen Traum erwacht, Ich ein erquictes neues Leben fühle. Pringeffin.

Wenn du bescheiben ruhig das Talent, Das bir bie Götter gaben, tragen fannst, So lern' auch diese Zweige tragen, die Das Schönfte find, mas mir bir geben konnen. Wem einmal murdig fie das haupt berührt, Dem schweben fie auf ewig um bie Stirne.

Caffo.

So lagt mich benn beschämt von hinnen gehn! Lagt mich mein Glud im tiefen Sain verbergen, Wie ich fonft meine Schmerzen bort verbarg. Dort will ich einsam mandeln, bort erinnert Rein Auge mich ans unverdiente Glud. Und zeigt mir ungefähr ein flarer Brunnen In feinem reinen Spiegel einen Mann, Der, munderbar befrangt, im Wiederschein Des himmels zwischen Baumen, zwischen Felfen Nachdenkend ruht, so scheint es mir, ich sehe Elnfium auf biefer Bauberfläche Bebilbet. Still bebent' ich mich und frage: Wer mag ber Abgeschiedne senn? Der Jüngling Aus der vergangnen Zeit? Co ichon befrangt? Wer fagt mir feinen Ramen? fein Berdienft? Ich marte lang' und bente: Rame boch Ein andrer und noch einer, fich zu ihm In freundlichem Gefprache gu gefellen! D fah' ich die Beroen, die Boeten Der alten Zeit um biefen Quell versammelt! D fah' ich hier fie immer ungertrennlich, Wie fie im Leben fest verbunden maren! So bindet der Magnet burch feine Rraft Das Gifen mit bem Gifen fest gusammen, Wie gleiches Streben Beld und Dichter binbet. homer vergaß fich felbft, fein ganges Leben War der Betrachtung zweier Männer heilig,

Und Alexander in Elhstum Gilt ben Achill und ben Homer zu suchen. O daß ich gegenwärtig mare, sie, Die größten Seelen, nun vereint zu sehen!

Erwach'! Erwache! Lag uns nicht empfinden, Daß bu das Gegenwärt'ge ganz verkennst. Casso.

Es ist die Gegenwart, die mich erhöht; Abwesend schein' ich nur, ich bin entzückt! Pringessin.

Ich freue mich, wenn du mit Geiftern redest, Daß du so menschlich sprichst, und hör' es gern. (Gin Page tritt zu dem Fürsten und richtet leife etwas aus.)

Er ist gekommen! recht zur guten Stunde. Antonio! — Bring' ihn her — Da kommt er schon!

# Dierter Auftritt.

Die Borigen. Antonio.

Alphons.

Willkommen! der du uns zugleich bich felbst Und gute Botschaft bringft.

Pringeffin.

Sen uns gegrüßt!

# Antonio.

Kaum wag' ich es zu sagen, welch Bergnügen In eurer Gegenwart mich neu belebt. Bor euern Augen sind' ich alles wieder, Was ich so lang' entbehrt. Ihr scheint zufrieden Mit dem, was ich gethan, was ich vollbracht; Und so bin ich belohnt für jede Sorge, Für manchen bald mit Ungeduld durchharrten, Bald absichtsvoll verlornen Tag. Wir haben Nun, was wir wünschen, und kein Streit ist mehr.

#### Leonore.

Auch ich begrüße dich, wenn ich schon zürne. Du kommst nur eben, da ich reisen muß.

# Antonio.

Damit mein Glück nicht ganz vollkommen werbe, Nimmst du mir gleich den schönen Theil hinweg.

# Casso.

Auch meinen Gruß! Ich hoffe, mich ber Rähe Des vielerfahrnen Mannes auch zu freun.

#### Antonio.

Du wirst mich wahrhaft finden, wenn du je Aus beiner Welt in meine schauen magst.

## Alphons.

Wenn du mir gleich in Briefen schon gemeldet, Was du gethan und wie es dir ergangen, So hab' ich doch noch manches auszufragen, Durch welche Mittel das Geschäft gelang. Auf jenem wunderbaren Boden will der Schritt Wohl abgemessen senn, wenn er zulett An deinen eignen Zweck dich führen soll. Wer seines Herren Bortheil rein bedenkt, Der hat in Kom gar einen schweren Stand; Denn Kom will alles nehmen, geben nichts; Und kommt man hin, um etwas zu erhalten, Erhält man nichts, man bringe denn was hin, Und glücklich, wenn man da noch was erhält.

# Antonio.

Es ist nicht mein Betragen, meine Kunst, Durch die ich deinen Willen, Herr, vollbracht. Denn welcher Kluge fänd' im Batican Nicht seinen Meister? Bieles traf zusammen, Das ich zu unserm Bortheil nuten konnte. Dich ehrt Gregor und grüßt und segnet dich. Der Greis, der würdigste, dem eine Krone Das Haupt belastet, denkt der Zeit mit Freuden, Da er in seinen Arm dich schloß. Der Mann,

Der Männer unterscheidet, kennt und rühmt Dich hoch! Um deinetwillen that er viel.

# Alphons.

Ich freue seiner guten Meinung mich, Sofern sie redlich ist. Doch weißt du wohl, Bom Batican herab sieht man die Reiche Schon klein genug zu seinen Füßen liegen, Geschweige denn die Fürsten und die Menschen. Gestehe nur, was dir am meisten half!

## Antonio.

Gut! wenn du wilst: der hohe Sinn des Bapsts. Er sieht das Kleine klein, das Große groß. Damit er einer Welt gebiete, giebt Er seinen Nachbarn gern und freundlich nach. Das Streischen Land, das er dir überläßt, Weiß er, wie deine Freundschaft, wohl zu schäßen, Italien soll ruhig sehn, er will In seinen Nähe Freunde sehen, Friede Bei seinen Gränzen halten, daß die Macht Der Christenheit, die er gewaltig lenkt, Die Türken da, die Ketzer dort vertilge.

# Pringeffin.

Weiß man die Männer, die er mehr als andre Begünstigt, die sich ihm vertraulich nahn?

Nur der erfahrne Mann besitzt sein Ohr, Der thätige sein Zutraun, seine Gunst. Er, der von Jugend auf dem Staat gedient, Beherrscht ihn jetzt, und wirkt auf jene Höse, Die er vor Jahren als Gesandter schon Geschen und gekannt und oft gelenkt. Es liegt die Welt so klar vor seinem Blick, Als wie der Bortheil seines eignen Staats. Wenn man ihn handeln sieht, so lobt man ihn, Und freut sich, wenn die Zeit entdeckt, was er Im Stillen lang' bereitet und vollbracht. Es ist kein schönrer Anblick in der Welt, Als einen Fürsten sehn, der klug regiert, Das Reich zu sehn, wo jeder stolz gehorcht, Wo jeder sich nur selbst zu dienen glaubt, Weil ihm das Rechte nur besohlen wird.

#### Leonore.

Wie sehnlich wünscht' ich jene Welt einmal Recht nab zu sehn!

# Alphons.

Doch wohl um mit zu wirken? Denn bloß beschaun wird Leonore nie. Es wäre doch recht artig, meine Freundin, Wenn in das große Spiel wir auch zuweilen Die zarten Hände mischen könnten — Nicht? Leonore (zu Alphons).

Du willst mich reizen, es gelingt bir nicht. Alphons.

Ich bin dir viel von andern Tagen schuldig.

Nun gut, so bleib' ich heut' in beiner Schuld! Berzeih' und störe meine Fragen nicht. (Zu Antonio.)

hat er für die Nepoten viel gethan?

Nicht weniger noch mehr als billig ist. Ein Mächtiger, der für die Seinen nicht Zu sorgen weiß, wird von dem Bolke selbst Getadelt. Still und mäßig weiß Gregor Den Seinigen zu nützen, die dem Staat Als wackre Männer dienen, und erfüllt Mit Einer Sorge zwei verwandte Pflichten.

# Caffo.

Erfreut die Wissenschaft, erfreut die Kunst Sich seines Schutzes auch? und eifert er Den großen Fürsten alter Zeiten nach?

## Antonio.

Er ehrt die Wiffenschaft, sofern fie nütt, Den Staat regieren, Bölker kennen lehrt; Er schätzt die Kunst, sofern sie ziert, sein Rom Berherrlicht, und Palast und Tempel Zu Wunderwerken dieser Erde macht. In seiner Nähe darf nichts mußig senn! Was gelten soll, muß wirken und muß dienen. Alphons.

Und glaubst du, daß wir das Geschäfte bald Bollenden können? daß sie nicht zulest Noch hie und da uns hindernisse streuen?

Antonio.

Ich mußte fehr mich irren, wenn nicht gleich Durch beinen Namenszug, durch wenig Briefe Auf immer biefer Zwift gehoben ware.

Alphons.

So lob' ich diese Tage meines Lebens Als eine Zeit des Glückes und Gewinns. Erweitert seh' ich meine Gränze, weiß Sie für die Zukunst sicher. Dhne Schwertschlag Hast du's geleistet, eine Bürgerkrone Dir wohl verdient. Es sollen unsre Frauen Bom ersten Sichenlaub am schönsten Morgen Geslochten dir sie um die Stirne legen. Indessen hat mich Tasso auch bereichert: Er hat Jerusalem für uns erobert, Und so die neue Christenheit beschämt, Ein weit entserntes, hoch gestecktes Ziel Mit frohem Muth und strengem Fleiß erreicht. Für seine Mühe siehst du ihn gekrönt.

#### Antonio.

Du lösest mir ein Räthsel. Zwei Bekranzte Erblickt' ich mit Berwundrung, da ich kam.

Caffo.

Wenn du mein Glud vor deinen Augen siehst, So wünscht' ich, daß du mein beschämt Gemuth Mit eben diesem Blide schauen könntest.

# Antonio.

Mir war es lang' bekannt, daß im Belohnen Goethe, Berte. VI.

Alphons unmäßig ist, und du erfährst, Bas jeder von den Seinen schon erfuhr. Pringessin.

Wenn du erst siehst, was er geleistet hat, So wirst du uns gerecht und mäßig sinden. Wir sind nur hier die ersten stillen Zeugen Des Beifalls, den die Welt ihm nicht versagt, Und den ihm zehnsach künst'ge Jahre gönnen.

Er ift durch euch schon seines Ruhms gewiß. Wer dürfte zweifeln, wo ihr preifen könnt? Doch sage mir, wer drüdte diesen Kranz Auf Ariostens Stirne?

Leonore.

Diese Band.

#### Antonio.

Und sie hat wohl gethan! Er ziert ihn schon, Als ihn der Lorbeer selbst nicht zieren würde. Wie die Natur die innig reiche Bruft Mit einem grünen, bunten Rleide dectt, So hüllt er alles, was den Menschen nur Chrwürdig, liebenswürdig machen kann, Ins blühende Gewand ber Fabel ein. Bufriedenheit, Erfahrung und Berftand Und Beisteskraft, Beschmad und reiner Sinn Fürs wahre Gute, geistig scheinen sie In seinen Liedern und persönlich doch Wie unter Bluthen-Baumen auszuruhn, Bebedt vom Schnee ber leicht getragnen Blüthen, Umfränzt von Rosen, wunderlich umgautelt Bom lofen Bauberfpiel ber Amoretten. Der Quell des Ueberfluffes rauscht darneben Und läßt uns bunte Wunderfische fehn. Bon feltenem Geflügel ift die Luft, Bon fremden Beerden Wief' und Buich erfüllt; Die Schaltheit laufcht im Grunen halb verftedt. Die Weisheit läßt von einer goldnen Wolke

Bon Zeit zu Zeit erhabne Sprüche tönen, Indeg auf wohl gestimmter Laute wild Der Wahnsinn bin und ber zu mublen scheint, Und doch im schönsten Tact sich mäßig hält. Wer neben diefen Mann fich magen barf, Berdient für seine Rühnheit ichon den Rrang. Bergebt, wenn ich mich selbst begeistert fühle, Wie ein Bergudter weder Zeit noch Ort, Noch was ich fage, wohl bedenken kann; Denn alle diefe Dichter, diefe Rrange, Das feltne festliche Gewand ber Schönen Berfett mich aus mir felbst in fremdes Land.

Pringeffin.

Ber Gin Berdienst so mohl zu schäten weiß, Der wird das andre nicht verkennen. Du Sollft uns bereinft in Taffo's Liebern zeigen, Bas wir gefühlt und mas nur du erkennft.

Alphons.

Romm mit, Antonio! manches hab' ich noch, Worauf ich fehr begierig bin, zu fragen. Dann follft bu bis zum Untergang ber Sonne Den Frauen angehören. Romm! Lebt wohl! (Dem Fürften folgt Antonio, ben Damen Taffo.)

# Zweiter Anfzug.

# Erfter Auftritt.

Saal.

Bringeffin. Taffo.

Caffo.

Unficher folgen meine Schritte bir, D Fürstin, und Gedanten ohne Dag Und Ordnung regen fich in meiner Seele. Mir scheint die Ginsamkeit zu winken, mich Befällig auszulispeln: tomm, ich lofe Die neu erregten Zweifel beiner Bruft. Doch werf' ich einen Blid auf bich, vernimmt Mein horchend Ohr ein Wort von beiner Lippe, So wird ein neuer Tag um mich herum, Und alle Bande fallen von mir los. Ich will bir gern geftehn, es hat ber Mann, Der unerwartet zu uns trat, nicht fanft Aus einem ichonen Traum mich aufgeweckt; Sein Wefen, feine Worte haben mich So munderbar getroffen, daß ich mehr Als je mich doppelt fühle, mit mir felbst Aufs neu' in streitender Bermirrung bin. Dringeffin.

Es ift unmöglich, daß ein alter Freund, Der lang' entfernt ein frembes Leben führte, Im Augenblick, da er uns wiedersieht, Sich wieder gleich wie ehmals finden soll. Er ist in seinem Innern nicht verändert; Laß uns mit ihm nur wenig Tage leben, So stimmen sich die Saiten hin und wieder, Bis glücklich eine schöne Harmonie Aufs neue sie verbindet. Wird er dann Auch näher kennen, was du diese Zeit Geleistet hast, so stellt er dich gewiß Dem Dichter an die Seite, den er jett Als einen Riesen dir entgegen stellt.

Caffo.

Ach, meine Fürstin, Ariostens Lob Aus feinem Munde hat mich mehr ergett, Als daß es mich beleidigt hatte. Tröstlich Ift es für uns, ben Mann gerühmt zu miffen, Der als ein großes Muster por uns steht. Wir tonnen uns im ftillen Bergen fagen: Erreichst du einen Theil von feinem Werth, Bleibt dir ein Theil auch seines Ruhms gewiß. Rein, mas das Berg im Tiefsten mir bewegte, Bas mir noch jest die gange Seele füllt, Es maren die Geftalten jener Welt, Die fich lebendig, raftlos, ungeheuer Um Ginen großen, einzig flugen Mann Bemeffen breht und ihren Lauf vollendet. Den ihr ber halbgott vorzuschreiben magt. Begierig horcht' ich auf, vernahm mit Lust Die fichern Worte bes erfahrnen Mannes; Doch, ach! je mehr ich horchte, mehr und mehr Berfant ich vor mir felbft, ich fürchtete Wie Echo an ben Felsen zu verschwinden, Ein Wiederhall, ein Nichts mich zu verlieren.

Pringeffin.

Und schienst noch kurz vorher so rein zu fühlen, Wie Held und Dichter für einander leben, Wie Held und Dichter sich einander suchen, Und feiner je ben andern neiden fou? Awar herrlich ist die liedeswerthe That. Doch schön ift's auch, ber Thaten stärkfte Fülle Durch murd'ge Lieber auf die Nachwelt bringen. Begnüge bich, aus einem fleinen Staate. Der dich beschütt, bem milben lauf ber Welt, Wie von dem Ufer, rubig augusehn.

Caffo.

Und fah ich bier mit Staunen nicht zuerst. Wie herrlich man den tapfern Mann belohnt? Als unerfahrner Anabe tam ich ber. In einem Augenblick, da Rest auf Fest Ferrara zu dem Mittelpunkt der Ehre Bu machen schien. D! welcher Anblid mar's! Den weiten Blat, auf bem in ihrem Glanze Bewandte Tapferfeit fich zeigen follte, Umschloß ein Kreis, wie ihn die Sonne nicht So bald zum zweitenmal bescheinen wird. Es fagen bier gebrängt die ichonften Frauen, Bedrangt Die erften Manner unfrer Beit. Erstaunt durchlief der Blid die edle Menge; Man rief: Sie alle hat das Baterland, Das Gine, fcmale, meerumgebne Land, Bierher geschickt, zusammen bilden fie Das herrlichfte Bericht, bas über Chre, Berdienst und Tugend je entschieden hat. Behft du fie einzeln durch, du findest feinen, Der seines Nachbarn sich zu schämen brauche! -Und bann eröffneten bie Schranken fich: Da stampften Pferde, glänzten helm und Schilde, Da drängten fich die Anappen, da erklang Trompetenschall, und Langen frachten splitternd, Betroffen tonten Belm und Schilbe, Staub, Auf einen Augenblid, umhüllte wirbelnd Des Siegers Chre, des Befiegten Schmach. D lag mich einen Borhang por bas gange, Mir allzu helle Schauspiel ziehen, daß

In diefem schönen Augenblide mir Mein Unwerth nicht zu heftig fühlbar werbe. Pringessin.

Wenn jener edle Rreis, wenn jene Thaten Bu Müh' und Streben bamals bich entflammten, So tonnt' ich, junger Freund, ju gleicher Beit Der Duldung ftille Lehre bir bemähren. Die Feste, die du rühmst, die hundert Bungen Mir damals priesen und mir manches Rahr Rachher gepriesen haben, sah ich nicht. Um stillen Ort, wohin kaum unterbrochen Der lette Wiederhall ber Freude fich Berlieren fonnte, mußt' ich manche Schmerzen Und manchen traurigen Gedanken leiben. Mit beiden Flügeln ichwebte mir das Bild Des Todes por ben Augen, bedte mir Die Ausficht in Die immer neue Welt. Nur nach und nach entfernt' es sich, und ließ Mich, wie durch einen Flor, die bunten Farben Des Lebens, blag, boch angenehm, erbliden. Ich fah lebend'ge Formen wieder fanft fich regen. Bum erstenmal trat ich, noch unterstütt Bon meinen Frauen, aus dem Rrantenzimmer, Da fam Lucretia voll froben Lebens Berbei und führte bich an ihrer Sand. Du marft der erfte, der im neuen Leben Mir neu und unbefannt entgegen trat. Da hofft' ich viel für dich und mich; auch hat Uns bis hierher die hoffnung nicht betrogen. Callo.

Und ich, ber ich, betäubt von dem Gewimmel Des drängenden Gewühls, von so viel Glanz Geblendet, und von mancher Leidenschaft Bewegt, durch stille Gänge des Palasts Un deiner Schwester Seite schweigend ging, Dann in das Zimmer trat, wo du uns bald, Auf deine Fraun gelehnt, erschienest — mir

Welch ein Moment war dieser! O vergieb! Wie den Bezauberten von Rausch und Wahn Der Gottheit Nähe leicht und willig heilt, So war auch ich von aller Phantasie, Bon jeder Sucht, von jedem falschen Triebe Mit Einem Blick in deinen Blick geheilt. Wenn unersahren die Begierde sich Nach tausend Gegenständen sonst verlor, Trat ich beschämt zuerst in mich zurück, Und lernte nun das Wünschenswerthe kennen. So sucht man in dem weiten Sand des Meers Vergebens eine Perle, die verborgen In stillen Schalen eingeschlossen ruht.

# Pringeffin.

Es fingen schöne Zeiten damals an, Und hätt' uns nicht der Herzog von Urbino Die Schwester weggeführt, uns wären Jahre Im schönen ungetrübten Glück verschwunden. Doch leider jetzt vermissen wir zu sehr Den frohen Geist, die Brust voll Muth und Leben, Den reichen Witz der liebenswürd'gen Frau.

# Caffo.

Ich weiß es nur zu wohl, seit jenem Tage, Da sie von hinnen schied, vermochte dir Die reine Freude niemand zu ersetzen. Wie oft zerriß es meine Brust! Wie oft Klagt' ich dem stillen Hain mein Leid um dich! Uch! rief ich aus, hat denn die Schwester nur Das Glück, das Recht, der Theuern viel zu sepn? Ist denn kein Herz mehr werth, daß sie sich ihm Vertrauen dürste, kein Gemüth dem ihren Mehr gleich gestimmt? Ist Geist und Witz verloschen? Und war die Eine Frau, so trefslich sie Auch war, denn alles? Fürstin! o verzeih! Da dacht' ich manchmal an mich selbst und wünschte, Dir etwas senn zu können. Wenig nur, Doch etwas, nicht mit Worten, mit der That

Wünscht' ich's zu senn, im Leben dir zu zeigen, Wie sich mein Herz im Stillen dir geweiht. Doch es gelang mir nicht, und nur zu oft That ich im Jrrthum, was dich schmerzen mußte, Beleidigte den Mann, den du beschützest, Berwirrte unklug, was du lösen wolltest, Und fühlte so mich stets im Augenblick, Wenn ich mich nahen wollte, sern und ferner.

Pringeffin.

Ich habe, Tasso, beinen Willen nie Berkannt und weiß, wie du dir selbst zu schaben Geschäftig bist. Unstatt daß meine Schwester Mit jedem, wie er sen, zu leben weiß, So kannst du selbst nach vielen Jahren kaum In einen Freund dich finden.

Caffo.

Table mich!

Doch sage mir hernach, wo ist der Mann, Die Frau, mit der ich, wie mit dir Aus freiem Busen wagen darf zu reden? Pringessin.

Du follteft meinem Bruder bich vertraun.

Er ist mein Fürst! — Doch glaube nicht, daß mir Der Freiheit wilber Trieb ben Busen blähe. Der Mensch ist nicht geboren, frei zu seyn, Und für den Gbeln ist kein schöner Glück, Als einem Fürsten, den er ehrt, zu dienen. Und so ist er mein Herr, und ich empfinde Den ganzen Umfang dieses großen Worts. Nun muß ich schweigen lernen, wenn er spricht, Und thun, wenn er gebietet, mögen auch Berstand und Herz ihm lebhaft widersprechen.

Das ift der Fall bei meinem Bruder nie. Und nun, da wir Antonio wieder haben, Ist dir ein neuer kluger Freund gewiß.

## Caffo.

Ich hofft' es ehmals, jest verzweist' ich fast. Wie lehrreich wäre mir sein Umgang, nüslich Sein Rath in tausend Fällen! Er besist, Ich mag wohl sagen, alles, was mir fehlt. Doch — haben alle Götter sich versammelt, Geschenke seiner Wiege darzubringen, Die Grazien sind leider ausgeblieben; Und wem die Gaben dieser Holden fehlen, Der kann zwar viel besitzen, vieles geben, Doch läßt sich nie an seinem Busen ruhn.

# Pringeffin.

Doch läßt sich ihm vertraun, und das ist viel. Du mußt von Einem Mann nicht alles sordern, Und dieser leistet, was er dir verspricht. Hat er sich erst für deinen Freund erklärt, So sorgt er selbst für dich, wo du dir fehlst. Ihr müßt verbunden sehn! Ich schmeichle mir, Dieß schöne Werk in kurzem zu vollbringen. Nur widerstehe nicht, wie du es pslegst! So haben wir Lenoren lang' besessen, Die sein und zierlich ist, mit der es leicht Sich leben läßt! auch dieser hast du nie, Wie sie es wünschte, näher treten wollen.

Ich habe dir gehorcht, sonst hätt' ich mich Bon ihr entsernt, anstatt mich ihr zu nahen. So liebenswürdig sie erscheinen kann, Ich weiß nicht, wie es ist, konnt' ich nur selten Mit ihr ganz offen senn, und wenn sie auch Die Absicht hat, den Freunden wohlzuthun, So fühlt man Absicht und man ist verstimmt.

Auf diesem Wege werden wir wohl nie Gesellschaft sinden, Tasso! Dieser Pfad Berleitet uns, durch einsames Gebüsch, Durch stille Thäler sortzuwandern; mehr Und mehr verwöhnt sich das Gemüth und strebt, Die goldne Zeit, die ihm von außen mangelt, In seinem Innern wieder herzustellen, So wenig der Versuch gelingen will.

Caffo.

D welches Wort spricht meine Fürstin aus! Die goldne Zeit, wohin ift fie gefloben? Nach der fich jedes Berg vergebens fehnt! Da auf ber freien Erbe Menschen fich Wie frohe Beerden im Genug verbreiteten; Da ein uralter Baum auf bunter Biefe Dem hirten und ber hirtin Schatten gab, Ein jungeres Gebuich bie garten Zweige Um sehnsuchtsvolle Liebe traulich schlang; Bo flar und ftill auf immer reinem Sanbe Der weiche Fluß die Nymphe fanft umfing; Bo in dem Grafe die gescheuchte Schlange Unschädlich sich verlor, der fühne Faun, Bom tapfern Jüngling bald beftraft, entfloh; Wo jeder Bogel in der freien Luft Und jedes Thier, durch Berg und Thäler schweifend, Bum Menschen sprach: Erlaubt ift, mas gefällt. Dringeffin.

Mein Freund, die goldne Zeit ist wohl vorbei: Allein die Guten bringen sie zurück; Und soll ich dir gestehen, wie ich denke: Die goldne Zeit, womit der Dichter uns Zu schmeicheln pflegt, die schöne Zeit, sie war, So scheint es mir, so wenig, als sie ist; Und war sie je, so war sie nur gewiß, Wie sie uns immer wieder werden kann. Noch tressen sich verwandte Herzen an Und theilen den Genuß der schönen Welt; Nur in dem Wahlspruch ändert sich, mein Freund, Ein einzig Wort: Erlaubt ist, was sich ziemt.

Caffo.

D wenn aus guten, ebeln Menschen nur

Ein allgemein Gericht bestellt entschiebe, Was sich benn ziemt! anstatt daß jeder glaubt, Es sen auch schidlich, was ihm nütlich ist. Wir sehn ja, dem Gewaltigen, dem Klugen Steht alles wohl, und er erlaubt sich alles. Pringessin.

Wilst du genau ersahren, was sich ziemt, So frage nur bei edeln Frauen an. Denn ihnen ist am meisten dran gelegen, Daß alles wohl sich zieme, was geschieht. Die Schicklichkeit umgiebt mit einer Mauer Das zarte, leicht verletzliche Geschlecht. Wo Sittlichkeit regiert, regieren sie, Und wo die Frechheit herrscht, da sind sie nichts. Und wirst du die Geschlechter beide fragen: Nach Freiheit strebt der Mann, das Weib nach Sitte.

Du nennest uns unbandig, roh, gefühllos? pringessin.

Nicht bas! Allein ihr ftrebt nach fernen Gutern, Und euer Streben muß gewaltsam fenn. Ihr magt es, für die Emigkeit zu handeln, Wenn wir ein einzig nah beschränktes Gut Auf diefer Erbe nur befiten möchten, Und munichen, daß es uns beständig bliebe. Wir find von feinem Mannerherzen ficher, Das noch fo warm fich einmal uns ergab. Die Schönheit ift verganglich, die ihr boch Allein zu ehren scheint. Was übrig bleibt, Das reigt nicht mehr, und mas nicht reigt, ist tobt. Wenn's Manner gabe, die ein weiblich Berg Bu ichaten mußten, die erkennen möchten, Welch einen holden Schatz von Treu' und Liebe Der Bufen einer Frau bemahren fann, Wenn bas Gebächtnik einzig schöner Stunden In euern Seelen lebhaft bleiben wollte, Wenn euer Blid, ber fonft burchbringend ift.

Auch durch ben Schleier dringen könnte, den Uns Alter oder Krankheit überwirft, Wenn der Besit, der ruhig machen soll, Nach fremden Gütern euch nicht lüstern machte: Dann wär' uns wohl ein schöner Tag erschienen, Wir feierten dann unsre goldne Zeit.

Caffo.

Du sagst mir Worte, die in meiner Brust Halb schon entschlasne Sorgen mächtig regen.

Pringeffin.

Was meinst du, Tasso? Rede frei mit mir.

Caffo.

Oft hört' ich schon, und diese Tage wieder Hab' ich's gehört, ja, hätt' ich's nicht vernommen, So müßt' ich's denken: edle Fürsten streben Nach beiner Hand! Was wir erwarten müssen, Das fürchten wir und möchten schier verzweiseln. Berlassen wirst du uns, es ist natürlich; Doch wie wir's tragen wollen, weiß ich nicht.

# Pringeffin.

Für diesen Augenblick seyd unbesorgt!
Fast möcht' ich sagen: unbesorgt für immer. Hier bin ich gern und gerne mag ich bleiben;
Noch weiß ich kein Verhältniß, das mich lockte;
Und wenn ihr mich denn ja behalten wollt,
So laßt es mir durch Eintracht sehn, und schafft Euch selbst ein glücklich Leben, mir durch euch.

## Taffo.

D lehre mich das Mögliche zu thun! Gewidmet sind dir alle meine Tage. Wenn dich zu preisen, dir zu danken sich Mein Herz entfaltet, dann empfind' ich erst Das reinste Glück, das Menschen fühlen können; Das göttlichste ersuhr ich nur in dir. So unterscheiden sich die Erdengötter Bor andern Menschen, wie das hohe Schicksal Vom Rath und Willen selbst der klügsten Männer

Sich unterscheibet. Bieles laffen sie, Wenn wir gewaltsam Wog' auf Woge sehn, Wie leichte Wellen, unbemerkt vorüber Bor ihren Füßen rauschen, hören nicht Den Sturm, der uns umsaust und niederwirft, Bernehmen unser Flehen kaum, und lassen, Wie wir beschränkten armen Kindern thun, Mit Seufzern und Geschrei die Lust uns füllen. Du hast mich oft, o Göttliche, geduldet, Und wie die Sonne, trocknete dein Blick Den Thau von meinen Augenliedern ab.

Pringeffin.

Es ist sehr billig, daß die Frauen dir Aufs freundlichste begegnen; es verherrlicht Dein Lied auf manche Weise das Geschlecht. Zart oder tapfer, hast du stets gewußt Sie liebenswerth und edel vorzustellen; Und wenn Armide hassenswerth erscheint, Bersöhnt ihr Reiz und ihre Liebe bald.

Casso.

Bas auch in meinem Liebe wieberklingt, Ich bin nur Giner, Giner alles ichuldig! Es schwebt fein geiftig unbeftimmtes Bilb Bor meiner Stirne, das der Seele bald Sich überglänzend nahte, bald entzöge. Mit meinen Augen hab' ich es gesehn, Das Urbild jeder Tugend, jeder Schöne; Was ich nach ihm gebildet, das wird bleiben: Tancredens Belbenliebe gu Chlorinden, Erminiens stille, nicht bemerkte Treue, Sophroniens Großheit und Olindens Noth. Es find nicht Schatten, die ber Wahn erzeugte, 3ch weiß es, fie find ewig, benn fie find. Und was hat mehr das Recht, Jahrhunderte Bu bleiben und im Stillen fortzumirken, Mls das Bebeimnik einer edeln Liebe. Dem holden Lied bescheiden anvertraut?

## Pringeffin.

Und soll ich dir noch einen Borzug sagen, Den unvermerkt sich dieses Lied erschleicht? Es lockt uns nach, und nach, wir hören zu, Wir hören und wir glauben zu verstehn, Was wir verstehn, das können wir nicht tadeln, Und so gewinnt uns dieses Lied zuletzt.

#### Callo.

Welch einen himmel öffnest du vor mir, D Fürstin! Macht mich dieser Glanz nicht blind, So seh' ich unverhofft ein ewig Glück Auf goldnen Strahlen herrlich niedersteigen. Prinzessin.

Nicht weiter, Tasso! Viele Dinge sind's, Die wir mit Heftigkeit ergreisen sollen: Doch andre können nur durch Mäßigung Und durch Entbehren unser eigen werden. So, sagt man, sen die Tugend, sen die Liebe, Die ihr verwandt ist. 'Das bedenke wohl!

# Bweiter Anftritt.

## Taffo.

Ist dir's erlaubt, die Augen aufzuschlagen? Wagst du's, umherzusehn? Du bist allein! Bernahmen diese Säulen, was sie sprach? Und hast du Zeugen, diese stummen Zeugen Des höchsten Glücks zu fürchten? Es erhebt Die Sonne sich des neuen Lebenstages, Der mit den vorigen sich nicht vergleicht. Hernieder steigend hebt die Göttin schnell Den Sterblichen hinauf. Welch neuer Kreis Entdeckt sich meinem Auge, welches Reich! Wie köstlich wird der heiße Wunsch belohnt! Ich träumte mich dem höchsten Glücke nah, Und dieses Glück ist über alle Träume.

Der Blindgeborne bente fich bas Licht, Die Farben, wie er will; erscheinet ihm Der neue Tag, ift's ihm ein neuer Sinn. Boll Muth und Ahnung, freudetrunken schwankend Betret' ich biefe Bahn. Du giebst mir viel, Du giebst, wie Erd' und himmel uns Gefchente Mit vollen Sänden übermäßig reichen. Und forderst wieder, mas von mir zu fordern Rur eine folche Babe bich berechtigt. 3ch foll entbehren, foll mich mäßig zeigen, Und fo verdienen, daß bu mir vertrauft. Was that ich je, daß sie mich mählen konnte? Was foll ich thun, um ihrer werth zu fenn? Sie konnte bir vertraun, und dadurch bist du's. Ja, Fürstin, beinen Worten, beinen Bliden Sen ewig meine Seele gang geweiht! Ja, forbre mas bu willst, benn ich bin bein! Sie sende mich, Muh' und Gefahr und Ruhm In fernen Landen aufzusuchen, reiche Im ftillen Sain die goldne Leier mir, Sie weihe mich ber Ruh' und ihrem Preis: Ihr bin ich, bildend foll fie mich besitzen; Mein Berg bewahrte jeden Schat für Sie. D hatt' ein taufendfaches Werkzeug mir Ein Gott gegonnt, faum brudt' ich bann genug Die unaussprechliche Berehrung aus. Des Malers Binfel und des Dichters Lippe, Die fugefte, Die je von frubem Sonig Genährt mar, municht' ich mir. Rein, fünftig foll Nicht Taffo zwischen Bäumen, zwischen Menschen Sich einfam, fchmach und trübgefinnt verlieren, Er ift nicht mehr allein, er ift mit Dir. D daß die edelste der Thaten sich Bier fichtbar vor mich ftellte, rings umgeben Bon gräflicher Gefahr! Ich brange gu Und magte gern bas Leben, bas ich nun Von ihren Sanden habe - forderte

Die besten Menschen mir zu Freunden auf, Unmögliches mit einer ebeln Schaar Rach ihrem Wint und Willen zu vollbringen. Boreiliger, warum verbarg bein Mund Nicht das, mas du empfandst, bis du dich werth Und werther ihr zu Füßen legen konnteft? Das mar bein Borfat, mar bein kluger Bunfch. Doch fen es auch! Biel schöner ift es, rein Und unverdient ein folch Geschent empfangen, Als halb und halb zu mahnen, daß man wohl Es habe fordern durfen. Blide freudig! Es ift fo groß, fo weit, mas vor dir liegt; Und hoffnungsvolle Jugend lodt bich wieder In unbefannte, lichte Bufunft bin! - Schwelle, Bruft! - D Witterung bes Gluds, Begunft'ge biefe Pflanze boch einmal! Sie strebt gen himmel, taufend Zweige bringen Mus ihr hervor, entfalten fich zu Bluthen. D daß sie Frucht, o daß sie Freude bringe! Dag eine liebe Sand ben golbnen Schmud Aus ihren frischen, reichen Aesten breche!

# Dritter Auftritt.

# Taffo. Antonio.

## Caffo.

Sen mir willtommen, den ich gleichsam jett Zum erstenmal erblicke! Schöner ward Rein Mann mir angefündigt. Sen willtommen! Dich kenn' ich nun und deinen ganzen Werth, Dir biet' ich ohne Zögern Herz und Hand, Und hoffe, daß auch du mich nicht verschmähst.

Antonio.

Freigebig bietest bu mir schöne Gaben, Und ihren Werth erkenn' ich wie ich foll, Drum laß mich zögern, eh ich sie ergreife. Weiß ich boch nicht, ob ich dir auch dagegen Ein Gleiches geben kann. Ich möchte gern Richt übereilt und nicht undankbar scheinen: Laß mich für beide klug und sorgsam seyn.

Wer wird die Rlugheit tadeln? Jeder Schritt Des Lebens zeigt, wie sehr sie nothig sen; Doch schöner ist's, wenn uns die Seele sagt, Wo wir der feinen Borsicht nicht bedürfen.

#### Antonio.

Darüber frage jeder sein Gemüth, Weil er den Fehler selbst zu bugen hat. Casso.

So sey's! Ich habe meine Pflicht gethan; Ter Fürstin Wort, die uns zu Freunden wünscht, Hab' ich verehrt und mich dir vorgestellt. Rückhalten durft' ich nicht, Antonio; doch gewiß, Zudringen will ich nicht. Es mag denn sehn. Zeit und Bekanntschaft heißen dich vielleicht Die Gabe wärmer fordern, die du jest So kalt bei Seite lehnst und sast verschmähst.

Der Mäßige wird öfters talt genannt Bon Menschen, die sich warm vor andern glauben, Beil sie die hipe fliegend überfällt.

#### Caffo.

Du tabelst, was ich table, was ich meibe. Auch ich verstehe wohl, so jung ich bin, Der Heftigkeit die Dauer vorzuziehn.

#### Antonio.

Cehr weislich! Bleibe ftets auf biefem Sinne.

Du bist berechtigt, mir zu rathen, mich Zu warnen, benn es steht Erfahrung dir Als lang erprobte Freundin an der Seite. Doch glaube nur, es horcht ein stilles Herz Auf jedes Tages, jeder Stunde Warnung, Und übt sich ingeheim an jedem Guten, Das beine Strenge nen zu lehren glaubt.

#### Antonio.

Es ist wohl angenehm, sich mit sich selbst Beschäft'gen, wenn es nur so nütlich wäre. Inwendig sernt kein Mensch sein Innerstes Erkennen; denn er mißt nach eignem Maß Sich bald zu klein und leider oft zu groß. Der Mensch erkennt sich nur im Menschen, nur Das Leben sehret jedem, was er sen.

### Callo.

Mit Beifall und Berehrung hor' ich bich.

#### Antonio.

Und bennoch bentst du wohl bei biesen Worten Gang etwas anders, als ich sagen will.

### Caffo.

Auf diese Beise ruden wir nicht näher. Es ift nicht klug, es ift nicht wohl gethan, Borfätlich einen Menschen zu verkennen, Er sen auch wer er sen. Der Fürstin Wort Bedurft' es faum, leicht hab' ich bich erkannt: Ich weiß, daß du das Gute willst und schaffst. Dein eigen Schickfal lagt bich unbeforgt. An andre bentst bu, andern stehst bu bei, Und auf des Lebens leicht bewegter Woge Bleibt bir ein stetes Berg. Co feh' ich bich. Und mas mar' ich, ging' ich bir nicht entgegen, Sucht' ich begierig nicht auch einen Theil Un bem verschlognen Schat, ben bu bewahrst? 3ch weiß, es reut bich nicht, wenn du dich öffnest; Ich weiß, du bist mein Freund, wenn du mich kennst: Und eines folchen Freunds bedurft' ich lange. 3ch schäme mich ber Unerfahrenheit Und meiner Jugend nicht. Still ruhet noch Der Bufunft goldne Wolfe mir ums Saupt. D nimm mich, edler Mann, an beine Bruft,

Weiß ich boch nicht, ob ich dir auch dagegen Ein Gleiches geben kann. Ich möchte gern Richt übereilt und nicht undankbar scheinen: Laß mich für beide klug und sorgsam senn.

Wer wird die Klugheit tadeln? Jeder Schritt Des Lebens zeigt, wie sehr sie nöthig sen; Doch schöner ist's, wenn uns die Seele sagt, Wo wir der seinen Borsicht nicht bedürsen.

#### Antonio.

Darüber frage jeder fein Gemüth, Weil er den Fehler felbst zu bugen hat. Casso.

So sey's! Ich habe meine Pflicht gethan; Der Fürstin Wort, die uns zu Freunden wünscht, Hab' ich verehrt und mich dir vorgestellt. Rückhalten durft' ich nicht, Antonio; doch gewiß, Zudringen will ich nicht. Es mag denn sehn. Zeit und Bekanntschaft heißen dich vielleicht Die Gabe wärmer fordern, die du jett So kalt bei Seite lehnst und fast verschmähst.

Der Mäßige wird öfters kalt genannt Bon Menschen, die sich warm vor andern glauben, Beil sie die hipe fliegend überfällt.

#### Caffo.

Du tabelst, was ich table, was ich meibe. Auch ich verstehe wohl, so jung ich bin, Der Heftigkeit die Dauser vorzuziehn.

## Antonio.

Sehr weislich! Bleibe stets auf diesem Sinne. Casso.

Du bist berechtigt, mir zu rathen, mich Zu warnen, benn es steht Erfahrung dir Als lang erprobte Freundin an der Seite. Doch glaube nur, es horcht ein stilles Herz Auf jedes Tages, jeder Stunde Warnung, Und oft entbehrt ein Burd'ger eine Krone. Doch giebt es leichte Kränze, Kränze giebt es Bon sehr verschiedner Art; sie lassen sich Oft im Spazierengehn bequem erreichen.

Caffo.

Was eine Gottheit diesem frei gewährt Und jenem streng versagt, ein solches Gut Erreicht nicht jeder, wie er will und mag.

#### Antonio.

Schreib' es bem Glück vor andern Göttern zu, So bor' ich's gern, benn seine Bahl ift blind.

Auch die Gerechtigkeit trägt eine Binde, Und schließt die Augen jedem Blendwerk zu.

Das Glück erhebe billig der Beglückte! Er dicht' ihm hundert Augen fürs Berdienst Und kluge Wahl und strenge Sorgfalt an, Nenn' es Minerva, nenn' es, wie er will, Er halte gnädiges Geschenk für Lohn, Zufälligen Put für wohlverdienten Schmuck.

## Caffo.

Du brauchst nicht beutlicher zu seyn. Es ist genug! Ich blide tief dir in das Herz und kenne Kürs ganze Leben dich. D kennte so Dich meine Kürstin auch! Berschwende nicht Die Pfeile deiner Augen, deiner Zunge!
Du richtest sie vergebens nach dem Kranze, Dem unverwelklichen, auf meinem Haupt.
Sen erst so groß, mir ihn nicht zu beneiden!
Dann darsst du mir vielleicht ihn streitig machen. Ich acht' ihn heilig und das höchste Gut:
Doch zeige mir den Mann, der das erreicht,
Bornach ich strebe, zeige mir den Helden,
Bon dem mir die Geschichten nur erzählten;
Den Dichter stell' mir vor, der sich Homeren,
Birgilen sich vergleichen darf, ja, was

Noch mehr gesagt ift, zeige mir ben Mann, Der dreifach diesen Lohn verdiente, ben Die schöne Krone dreisach mehr als mich Beschämte: dann sollst du mich knieend sehn Bor jener Gottheit, die mich so begabte; Nicht eher stünd' ich auf, bis sie die Zierde Bon meinem Haupt auf seins hinüber drückte.

#### Antonio.

Bis dahin bleibst du freilich ihrer werth.

Man wäge mich, das will ich nicht vermeiben; Allein Berachtung hab' ich nicht verdient. Die Krone, der mein Fürst mich würdig achtete, Die meiner Fürstin Hand für mich gewunden, Soll keiner mir bezweifeln noch begrinsen!

#### Antonio.

Es ziemt der hohe Ton, die rasche Gluth Nicht dir zu mir, noch dir an diesem Orte.

## Casso.

Was du dir hier erlaubst, das ziemt auch mir. Und ist die Wahrheit wohl von hier verbannt? Ist im Balast der freie Beist gekerkert? Bat hier ein edler Mensch nur Drud zu bulben? Mich bunkt, hier ift die Sobeit erft an ihrem Blat, Der Seele Sobeit! Darf fie fich ber Nabe Der Großen dieser Erbe nicht erfreun? Sie darf's und foll's. Wir naben uns bem Fürsten Durch Abel nur, ber uns von Batern fam: Warum nicht burchs Gemüth, bas die Natur Richt jedem groß verlieh, wie fie nicht jedem Die Reihe großer Ahnherrn geben konnte. Nur Rleinheit follte bier fich angftlich fühlen, Der Reid, ber fich zu feiner Schande zeigt; Wie feiner Spinne ichmutiges Gewebe Un diefen Marmormanden haften foll.

## Antonio.

Du zeigst mir felbst mein Recht, dich zu verschmähn!

Der übereilte Knabe will des Manns Bertraun und Freundschaft mit Gewalt ertrozen? Unsittlich, wie du bist, hältst du dich gut? Tasso.

Biel lieber was ihr euch unsittlich nennt, Als was ich mir unedel nennen müßte.

#### Antonio.

Du bist noch jung genug, daß gute Bucht Dich eines bessern Wegs belehren kann.

## Casso.

Nicht jung genug, vor Gögen mich zu neigen, Und Trot mit Trot zu band'gen, alt genug.

#### Antonio.

Wo Lippenspiel und Saitenspiel entscheiden, Ziehst du als Held und Sieger wohl davon.

Berwegen wär' es, meine Faust zu rühmen, Denn sie hat nichts gethan; doch ich vertrau' ihr.

## Antonio.

Du traust auf Schonung, die dich nur zu sehr Im frechen Lause deines Glücks verzog.

#### Tasso.

Daß ich erwachsen bin, das fühl' ich nun. Mit dir am wenigsten hätt' ich gewünscht Das Wagespiel der Waffen zu versuchen: Allein du schürest Gluth auf Gluth, es kocht Das innre Mark, die schmerzliche Begier Der Rache siedet schäumend in der Brust. Bist du der Mann, der du dich rühmst, so steh mir!

## Antonio.

Du weißt so wenig wer, als wo du bist. Casso.

Kein Heiligthum heißt uns ben Schimpf ertragen. Du lästerst, du entweihest biesen Ort, Nicht ich, der ich Bertraun, Berehrung, Liebe, Das schönste Opfer, dir entgegen trug. Dein Geist verunreint dieses Paradies, Und beine Worte biesen reinen Saal, Nicht meines Herzens schwellendes Gefühl, Das brauft, den kleinsten Fleden nicht zu leiden. Antonto.

Welch hoher Geist in einer engen Bruft!

hier ift noch Raum, bem Bufen Luft zu machen.

Es macht bas Bolf fich auch mit Worten Luft. Casso.

Bift du ein Edelmann wie ich, fo zeig' es! Antonio.

Ich bin es wohl, doch weiß ich, wo ich bin. Casso.

Komm mit herab, wo unfre Waffen gelten!
Antonio.

Wie du nicht fordern folltest, folg' ich nicht. Taffo.

Der Feigheit ist solch Hinderniß willtommen.
Antonio.

Der Feige broht nur, wo er sicher ist. Casso.

Mit Freuden tann ich diesem Schutz entsagen. Antonio.

Bergieb dir nur, dem Ort vergiebst du nichts. Casso.

Berzeihe mir der Ort, daß ich es litt. (Er zieht den Degen.)

Bieh ober folge, wenn ich nicht auf ewig, Wie ich bich haffe, bich verachten foll!

## Dierter Auftritt.

## Alphone. Die Borigen.

Alphons.

In welchem Streit treff' ich euch unerwartet?

Du findest mich, o Fürst, gelassen stehn Bor einem, den die Wuth ergriffen hat.

Caffo.

Ich bete bich als eine Gottheit an, Daß du mit Einem Blid mich warnend banbigft.
Alphons.

Erzähl', Antonio, Tasso, sag' mir an, Wie hat der Zwist sich in mein Haus gedrungen? Wie hat er euch ergriffen, von der Bahn Der Sitten, der Gesetze kluge Männer Im Taumel weggerissen? Ich erstaune.

Casso.

Du kennst uns beibe nicht, ich glaub' es wohl. Hier dieser Mann, berühmt als klug und sittlich, Hat roh und hämisch, wie ein unerzogner, Unedler Mensch, sich gegen mich betragen. Butraulich naht' ich ihm, er stieß mich weg; Beharrlich liebend drang ich mich zu ihm, Und bitter, immer bittrer ruht' er nicht, Bis er den reinsten Tropfen Bluts in mir Zu Galle wandelte. Berzeih! Du hast mich hier Als einen Büthenden getroffen. Dieser Hat alle Schuld, wenn ich mich schuldig machte. Er hat die Gluth gewaltsam angesacht, Die mich ergriff und mich und ihn verletzte.

Antonio.

Ihn riß ber hohe Dichterschwung hinweg! Du haft, o Fürst, zuerst mich angeredet, Haft mich gefragt: es sen mir nun erlaubt, Nach diesem raschen Redner auch zu sprechen.

### Caffo.

D ja, erzähl', erzähl' von Wort zu Wort! Und kannst du jede Sylbe, jede Miene Bor diesen Richter stellen, wag' es nur! Beleidige dich selbst zum zweitenmale, Und zeuge wider dich! Dagegen will Ich keinen Hauch und keinen Pulsschlag läugnen.

#### Antonio.

Wenn du noch mehr zu reben hast, so sprich: Wo nicht, so schweig und unterbrich mich nicht. Ob ich, mein Fürst, ob dieser heiße Kopf Den Streit zuerst begonnen? wer es sen, Der Unrecht hat? ist eine weite Frage, Die wohl zuvörderst noch auf sich beruht.

## Caffo.

Wie das? Mich dünkt, das ist die erste Frage, Wer von uns beiden Recht und Unrecht hat.

#### Antonio.

Nicht ganz, wie fich's der unbegranzte Sinn Gebenken mag.

## Alphons.

Antonio!

#### Antonio.

Gnäbigster,
Ich ehre beinen Wink, doch laß ihn schweigen; Hab' ich gesprochen, mag er weiter reden;
Du wirst entscheiden. Also sag' ich nur:
Ich kann mit ihm nicht rechten, kann ihn weder Berklagen, noch mich selbst vertheid'gen, noch Ihm jest genug zu thun mich anerbieten.
Denn wie er steht, ist er kein freier Mann.
Es waltet über ihm ein schwer Geset,
Das deine Gnade höchstens lindern wird.
Er hat mir hier gedroht, hat mich gesordert;
Bor dir verbarg er kaum das nackte Schwert.
Und tratst du, Herr, nicht zwischen uns herein,

So ftunde jest auch ich als pflichtvergeffen, Mitschuldig und beschämt vor beinem Blid.

Alphons (zu Taffo). Du hast nicht wohl gethan.

Caffo.

Mich spricht, o Berr, Mein eigen Herz, gewiß auch beines frei. Ja, es ist mahr, ich brohte, forberte, 3ch zog. Allein, wie tudisch seine Bunge Mit wohlgewählten Worten mich verlett, Wie scharf und schnell fein Bahn bas feine Gift Mir in das Blut geflößt, wie er das Fieber Nur mehr und mehr erhipt - bu bentst es nicht! Belaffen, falt, hat er mich ausgehalten, Aufs höchste mich getrieben. D! bu fennst, Du kennst ihn nicht, und wirst ihn niemals kennen! Ich trug ihm warm die schönste Freundschaft an; Er warf mir meine Baben vor die Fuge; Und hatte meine Seele nicht geglüht, So mar fie beiner Gnabe, beines Dienstes Auf ewig unwerth. Sab' ich bes Gesetzes Und diefes Orts vergeffen, fo verzeih. Auf feinem Boden barf ich niedrig fenn, Erniedrigung auf feinem Boben bulben. Wenn diefes Berg, es fen auch mo es will, Dir fehlt und fich, bann ftrafe, bann verftofe, Und lag mich nie bein Auge wiedersehn.

#### Antonio.

Wie leicht der Jüngling schwere Lasten trägt, Und Fehler wie den Staub vom Kleide schüttelt! Es wäre zu verwundern, wenn die Zauberkraft Der Dichtung nicht bekannter wäre, die Mit dem Unmöglichen so gern ihr Spiel Zu treiben liebt. Ob du auch so, mein Fürst, Ob alle deine Diener diese That So unbedeutend halten, zweisst' ich sast.

Die Majestät verbreitet ihren Schut Auf jeden, der fich ihr wie einer Gottheit Und ihrer unverletten Wohnung naht. Wie an dem Fuße des Altars, bezähmt Sich auf ber Schwelle jebe Leibenschaft, Da blinkt tein Schwert, ba fällt tein brobend Wort, Da forbert felbst Beleid'aung feine Rache. Es bleibt bas weite Felb ein offner Raum Kur Grimm und Unverfohnlichkeit genug. Dort wird tein Feiger brohn, tein Mann wird fliehn. Sier diefe Mauern haben beine Bater Auf Sicherheit gegründet, ihrer Burde Ein Beiligthum befestigt, Diefe Rube Mit ichweren Strafen ernft und klug erhalten; Berbannung, Rerter, Tob ergriff ben Schuldigen. Da war kein Ansehn ber Berson, es hielt Die Milbe nicht ben Urm bes Rechts gurud; Und felbst ber Frevler fühlte sich geschreckt. Nun feben wir nach langem schönem Frieden In das Gebiet der Sitten rohe Buth Im Taumel wiederkehren. Berr, entscheibe, Bestrafe! benn wer kann in seiner Pflicht Beschränkten Grangen mandeln, schützet ihn Nicht bas Gefet und feines Fürsten Rraft?

Alphons.

Mehr als ihr beide fagt und fagen könnt, Läßt unparteiisch das Gemüth mich hören. Ihr hättet schöner eure Pflicht gethan, Wenn ich dieß Urtheil nicht zu sprechen hätte. Denn hier sind Recht und Unrecht nah verwandt. Wenn dich Antonio beleidigt hat, So hat er dir auf irgend eine Weise Genug zu thun, wie du es fordern wirst. Mir wär' es lieb, ihr wähltet mich zum Austrag. Indessen, dein Vergehen macht, o Tasso, Dich zum Gefangnen. Wie ich dir vergebe, So lindr' ich das Gesetz um deinetwillen. Berlaß uns, Taffo! Bleib auf beinem Zimmer, Bon bir und mit bir felbst allein bewacht.

Casso.

Ist bieß, o Fürft, bein richterlicher Spruch?

Erkennest bu bes Baters Milbe nicht? Casso (qu Antonio).

Mit dir hab' ich vorerst nichts mehr zu reden. (Zu Alphons.)

D Fürst, es übergiebt dein ernstes Wort Mich Freien der Gesangenschaft. Es sen! Du hältst es Recht. Dein heilig Wort verehrend, Heiß' ich mein innres Herz im Tiefsten schweigen. Es ist mir neu, so neu, daß ich saft dich Und mich und diesen schwen Drt nicht kenne. Doch diesen kenn' ich wohl — Gehorchen will ich, Ob ich gleich hier noch manches sagen könnte, Und sagen sollte. Mir verstummt die Lippe. War's ein Verbrechen? Wenigstens es scheint, Ich bin als ein Verbrecher angesehn; Und, was mein Herz auch sagt, ich bin gesangen.

Alphons.

Du nimmst es höher, Tasso, als ich selbst. Easso.

Mir bleibt es unbegreiflich, wie es ift; Zwar unbegreiflich nicht, ich bin kein Kind; Ich meine saft, ich müßt' es benken können. Auf einmal winkt mich eine Klarheit an, Doch augenblicklich schließt sich's wieder zu, Ich höre nur mein Urtheil, beuge mich. Das sind zu viel vergebne Worte schon! Gewöhne dich von nun an zu gehorchen; Ohnmächt'ger! du vergaßest wo du standst; Der Götter Saal schien dir auf gleicher Erde, Nun überwältigt dich der jähe Fall. Gehorche gern, denn es geziemt dem Manne, Auch willig das Beschwerliche zu thun.

Hier nimm ben Degen erst, den du mir gabst, Als ich dem Cardinal nach Frankreich folgte; Ich führt' ihn nicht mit Ruhm, doch nicht mit Schande, Auch heute nicht. Der hoffnungsvollen Gabe Entäußt' ich mich mit tief gerührtem Herzen. Alphons.

Wie ich zu dir gesinnt bin, fühlst du nicht.

Gehorchen ift mein Loos und nicht zu benten! Und leiber eines herrlichern Geschents Berläugnung forbert bas Beschick von mir. Die Krone kleidet den Gefangnen nicht: 3d nehme felbst von meinem Saupt die Rierde. Die für die Ewigkeit gegonnt mir schien. Bu früh mar mir bas iconfte Blud verlieben, Und wird, als hätt' ich fein mich überhoben, Mir nur zu bald geraubt. Du nimmft bir felbft, mas feiner nehmen fonnte, Und was kein Gott zum zweitenmale giebt. Wir Menschen werden wunderbar geprüft: Wir könnten's nicht ertragen, hätt' uns nicht Den holden Leichtsinn die Natur verliehn. Mit unschätbaren Gutern lehret uns Berschwenderisch die Noth gelassen spielen: Wir öffnen willig unfre Sande, daß Unwiederbringlich uns ein Gut entschlüpfe. Mit diesem Rug vereint sich eine Thrane, Und weiht dich der Bergänglichkeit! Es ist Erlaubt, das holde Zeichen unfrer Schwäche. Wer weinte nicht, wenn das Unsterbliche Bor ber Berftorung felbst nicht sicher ift? Befelle bich zu biefem Degen, ber Dich leider nicht erwarb; um ihn geschlungen, Rube, wie auf bem Sarg ber Tapfern, auf Dem Grabe meines Gluds und meiner Hoffnung! Hier leg' ich beide willig dir zu Füßen; Denn wer ist wohl gewaffnet, wenn du gurnft?

Und wer geschmudt, o Herr, ben bu verkennst? Gefangen geh' ich, warte bes Gerichts. (Auf bes Fürsten Wink hebt ein Page ben Degen mit bem Kranze auf und trägt ihn weg.)

## fünfter Auftritt.

## Alphone. Antonio.

#### Antonio.

Wo schwärmt der Knabe hin? Mit welchen Farben Malt er sich seinen Werth und sein Geschick? Beschränkt und unerfahren hält die Jugend Sich für ein einzig auserwähltes Wesen, Und alles über alle sich erlaubt. Er fühle sich gestraft, und strafen heißt Dem Jüngling wohlthun, daß der Mann uns danke.

## Alphons.

Er ist gestraft, ich fürchte, nur zu viel.

Wenn du gelind mit ihm verfahren magst, So gieb, o Fürst, ihm seine Freiheit wieder, Und unsern Zwist entscheide dann das Schwert.

#### Alphons.

Wenn es die Meinung fordert, mag es fenn. Doch sprich, wie hast du seinen Zorn gereizt? Antonio.

Ich wüßte kaum zu sagen, wie's geschah. Als Menschen hab' ich ihn vielleicht gekränkt, Als Ebelmann hab' ich ihn nicht beleidigt; Und seinen Lippen ist im größten Zorne Kein sittenloses Wort entslohn.

#### Alphons.

So schien

Mir euer Streit, und was ich gleich gedacht, Befräftigt beine Rebe mir noch mehr. Benn Männer sich entzweien, hält man billig Den Klügsten für ben Schuldigen. Du solltest Mit ihm nicht gurnen; ihn zu leiten, ftunde Dir beffer an. Noch immer ift es Beit: Sier ift fein Fall, ber euch zu ftreiten zwänge. So lang' mir Friede bleibt, fo lange munich' ich In meinem Baus ibn ju geniegen. Stelle Die Ruhe wieder ber; bu fannft es leicht. Lenore Sanvitale mag ihn erst Mit garter Lippe gu befanft'gen fuchen; Dann tritt zu ihm, gieb ihm in meinem Namen Die volle Freiheit wieder, und gewinne Mit ebeln, mahren Worten fein Bertraun. Berrichte bas, sobald bu immer tanuft: Du wirft als Freund und Bater mit ihm fprechen. Roch eh wir scheiden, will ich Friede miffen, Und bir ift nichts unmöglich, wenn bu willft. Bir bleiben lieber eine Stunde langer. Und laffen bann die Frauen fanft vollenden, Bas du begannft; und fehren wir gurud, So haben fie von diefem rafchen Gindrud Die lette Spur vertilgt. Es icheint, Antonio, Du willft nicht aus ber lebung fommen! Du Saft Gin Geschäft faum erft vollendet, nun Rehrst du jurud und ichaffst bir gleich ein neues. 3ch hoffe, daß auch diefes dir gelingt.

Antonio.

Ich bin beschämt, und seh' in beinen Worten, Wie in bem klarsten Spiegel, meine Schuld! Gar leicht gehorcht man einem ebeln Herrn, Der überzeugt, indem er uns gebietet.

# Dritter Aufzug.

# Erster Auftritt.

## Pringeffin allein.

Wo bleibt Eleonore? Schmerzlicher Bewegt mir jeden Augenblick die Sorge Das tiefste Herz. Kaum weiß ich, was geschah, Kaum weiß ich, wer von beiden schuldig ist. Daß sie käme! Möcht' ich doch nicht gern Den Bruder nicht, Antonio nicht sprechen, Eh ich gesaßter bin, eh ich vernommen, Wie alles steht, und was es werden kann.

# Bweiter Auftritt.

Bringeffin. Leonore.

Pringeffin.

Was bringst du, Leonore? Sag' mir an, Wie steht's um unsre Freunde? Was geschah? £conorc.

Mehr als wir wiffen hab' ich nicht erfahren. Sie trafen hart zusammen, Tasso zog, Dein Bruder trennte sie; allein es scheint, Als habe Tasso diesen Streit begonnen. Antonio geht frei umher und spricht Goethe, Werte. VI.

Mit seinem Fürsten; Taffo bleibt dagegen Berbannt in seinem Zimmer und allein.

Pringeffin.

Gewiß hat ihn Antonio gereizt, Den Hochgestimmten falt und fremd beleidigt.

#### Leonoxe.

Ich glaub' es felbst. Denn eine Wolke stand, Schon als er zu uns trat, um feine Stirn.

## Pringeffin.

Ach, daß wir boch dem reinen stillen Wint Des Bergens nachzugehn fo fehr verlernen! Bang leife fpricht ein Gott in unfrer Bruft. Bang leife, gang vernehmlich, zeigt uns an, Bas zu ergreifen ift und mas zu fliehn. Antonio erschien mir heute früh Biel schroffer noch als je, in sich gezogner. Es warnte mich mein Beift, als neben ibn Sich Taffo stellte. Sieh bas Aeufre nur Von beiden an, das Angesicht, den Ton, Den Blid, den Tritt! es widerstrebt fich alles, Sie fonnen emig feine Liebe wechseln. Doch überredete die hoffnung mich, Die Gleignerin: fie find vernünftig beibe, Sind edel, unterrichtet, beine Freunde; Und welch ein Band ist sichrer als der Guten? Ich trieb ben Jüngling an; er gab fich gang; Wie schön, wie warm ergab er gang sich mir! D hätt' ich gleich Antonio gesprochen! Ich zauderte; es war nur furze Beit; Ich scheute mich, gleich mit ben ersten Worten Und bringend ihm ben Jungling zu empfehlen; Berließ auf Sitte mich und Söflichkeit, Auf den Gebrauch der Welt, der fich fo glatt Selbst zwischen Feinde legt; befürchtete Bon bem geprüften Manne biefe Jahe Der raschen Jugend nicht. Es ist geschehn!

Das Uebel stand mir fern, nun ist es da. O gieb mir einen Rath! Was ist zu thun? Leonore.

Wie schwer zu rathen fen, das fühlst du felbft Rach dem, was du gesagt. Es ist nicht hier Ein Migverständnig zwischen Gleichgestimmten; Das stellen Worte, ja im Nothfall stellen Es Waffen leicht und glüdlich wieder her. Zwei Männer sind's, ich hab' es lang' gefühlt, Die darum Feinde find, weil die Natur Richt Einen Mann aus ihnen beiden formte. Und maren fie zu ihrem Bortheil flug, Co würden sie als Freunde sich verbinden; Dann ftunden fie für Ginen Mann und gingen Mit Macht und Glud und Luft burchs Leben bin. Co hofft' ich felbft, nun feh' ich wohl, umfonft. Der Zwist von heute, sen er wie er fen, Ift beizulegen; doch das sichert uns Nicht für die Butunft, für den Morgen nicht. Es mar' am besten, bacht' ich, Taffo reifte Auf eine Beit von bier; er konnte ja Rach Rom, auch nach Florenz sich wenden; dort Träf' ich in wenig Wochen ihn, und könnte Auf fein Gemuth als eine Freundin wirken. Du murdest bier indeffen den Antonio, Der uns fo fremd geworden, dir aufs neue Und beinen Freunden näher bringen; fo Bemahrte bas, mas jest unmöglich scheint, Die gute Beit vielleicht, die vieles giebt.

Du willst bich in Genuß, o Freundin, setzen, Ich soll entbehren; heißt das billig fenn?

#### Leonore.

Pringeffin.

Entbehren wirst du nichts, als was du doch In diesem Falle nicht genießen könntest.

Pringeffin.

Co ruhig foll ich einen Freund verbannen?

#### Lconore.

Erhalten, den du nur gum Schein verbannft. Pringeffin.

Mein Bruder wird ihn nicht mit Willen laffen.

Wenn er es sieht wie wir, so giebt er nach. Pringessin.

Es ist so schwer, im Freunde fich verdammen.

Und bennoch rettest bu ben Freund in bir. Pringessin.

Ich gebe nicht mein Ja, daß es geschehe. Leonore.

So warte noch ein größres Uebel ab. Pringeffin.

Du peinigst mich und weißt nicht, ob du nütest.

Wir werden bald entdeden, wer sich irrt. Pringessin.

Und foll es fenn, fo frage mich nicht länger! Leonore.

Wer fich entschließen tann, befiegt ben Schmerz. Pringeffin.

Entschlossen bin ich nicht, allein es sen, Wenn er sich nicht auf lange Zeit entsernt — Und laß uns für ihn sorgen, Leonore, Daß er nicht Mangel etwa künftig leide, Daß ihm der Herzog seinen Unterhalt Auch in der Ferne willig reichen lasse. Sprich mit Antonio, denn er vermag Bei meinem Bruder viel, und wird den Streit Richt unserm Freund und uns gedenken wollen.

Leonorc.

Ein Wort von dir, Prinzeffin, gälte mehr. Vringeffin.

Ich kann, du weißt es, meine Freundin, nicht,

Die's meine Schwefter von Urbino tann. Für mich und für die Meinen mas erbitten. Ich lebe gern so stille vor mich hin, Und nehme von dem Bruder dankbar an, Was er mir immer geben fann und will. Ich habe sonst darüber manchen Borwurf Mir felbst gemacht; nun hab' ich übermunden. Es schalt mich eine Freundin oft barum: Du bift uneigennützig, fagte fie, Das ift recht schön; allein so fehr bist bu's, Dag du auch das Bedürfnig beiner Freunde Nicht recht empfinden kannft. Ich laff' es gehn, Und muß benn eben biefen Bormurf tragen. Um desto mehr erfreut es mich, daß ich Nun in der That dem Freunde nüten fann; Es fällt mir meiner Mutter Erbichaft gu. Und gerne will ich für ihn forgen helfen.

#### Lconorc.

Und ich, o Fürstin, finde mich im Falle, Daß ich als Freundin auch mich zeigen kann. Er ist kein guter Wirth; wo es ihm fehlt, Werd' ich ihm schon geschickt zu helsen wissen.

#### Dringeffin.

So nimm ihn weg, und, foll ich ihn entbehren, Bor allen andern sen er dir gegönnt!
Ich seh' es wohl, so wird es besser senn.
Muß ich denn wieder diesen Schmerz als gut Und heilsam preisen? Das war mein Geschick Bon Jugend auf; ich bin nun dran gewöhnt. Nur halb ist der Berlust des schönsten Glücks, Wenn wir auf den Besitz nicht sicher zählten.

#### Leonore.

Ich hoffe, dich, fo schön du es verdienst, Glücklich zu febn.

pringessin. Glücklich?

Wer ist denn glücklich? — Meinen Bruder zwar Möcht' ich so nennen, denn sein großes Herz Trägt sein Geschick mit immer gleichem Muth; Allein was er verdient, das ward ihm nie. Ist meine Schwester von Urbino glücklich? Das schöne Weib, das edle große Herz! Sie bringt dem jüngern Manne keine Kinder; Er achtet sie, und läßt sie's nicht entgelten, Doch keine Freude wohnt in ihrem Hugheit? Die Kenntniß jeder Art, ihr großer Sinn? Konnt' er sie vor dem fremden Irrthum schüßen? Man nahm uns von ihr weg; nun ist sie todt; Sie ließ uns Kindern nicht den Trost, daß sie Mit ihrem Gott versöhnt gestorben sey.

Leonore.

D blide nicht nach dem, was jedem fehlt; Betrachte, was noch einem jeden bleibt! Was bleibt nicht dir, Prinzessin?

Pringeffin.

Bas mir bleibt?

Beduld, Eleonore! Ueben fonnt' ich die Bon Jugend auf. Wenn Freunde, wenn Geschwifter Bei Fest und Spiel gefellig fich erfreuten, Bielt Rrantheit mich auf meinem Zimmer fest, Und in Gesellschaft mancher Leiden mußt' Ich früh entbehren lernen. Gines mar, Bas in ber Ginsamkeit mich ichon ergette, Die Freude des Gefangs; ich unterhielt Mich mit mir felbst, ich wiegte Schmerz und Sehnsucht Und jeden Wunsch mit leisen Tonen ein. Da murde Leiden oft Genug, und felbst Das traurige Gefühl zur harmonie. Nicht lang mar mir dieß Glud gegonnt, auch diefes Nahm mir ber Argt hinweg; sein ftreng Gebot Dieg mich verftummen, leben follt' ich, leiben, Den einz'gen fleinen Troft follt' ich entbehren.

#### Leonorc.

So viele Freunde fanden sich zu dir, Und nun bist du gesund, bist lebensfroh.

## Pringeffin.

Ich bin gesund, das heißt, ich bin nicht krank; Und manche Freunde hab' ich, deren Treue Mich glücklich macht. Auch hatt' ich einen Freund —

### Leonore.

Du hast ihn noch.

Pringeffin.

Und werd' ihn bald verlieren.

Der Augenblick, da ich zuerst ihn sah, War viel bebeutend. Kaum erholt' ich mich Bon manchen Leiden; Schmerz und Krankheit waren Kaum erst gewichen; still bescheiden blickt' ich Ins Leben wieder, freute mich des Tags Und der Geschwister wieder, sog beherzt Der süßen Hoffnung reinsten Balsam ein. Ich wagt' es, vorwärts in das Leben weiter Hinein zu sehn, und freundliche Gestalten Begegneten mir aus der Ferne. Da, Eleonore, stellte mir den Jüngling Die Schwester vor; er kam an ihrer Hand, Und, daß ich dir's gestehe, da ergriff Ihn mein Gemüth und wird ihn ewig halten.

#### Leonore.

D meine Fürstin, laß dich's nicht gereuen! Das Edle zu erkennen, ist Gewinnst, Der nimmer uns entrissen werden kann.

#### Dringeffin.

Bu fürchten ift das Schöne, das Fürtreffliche, Wie eine Flamme, die so herrlich nütt, So lange sie auf beinem Herde brennt, So lang' sie dir von einer Fackel leuchtet, Wie hold! wer mag, wer kann sie da entbehren? Und frift sie ungehütet um sich her,

Wie elend kann sie machen! Laß mich nun. Ich bin geschwäßig, und verberge besser Auch selbst vor dir, wie schwach ich bin und krank.

#### Leonore.

Die Krankheit des Gemüthes löset sich In Klagen und Bertraun am leichtsten auf.

## Pringeffin.

Wenn das Bertrauen heilt, so heil' ich bald; Ich hab' es rein und hab' es gang ju bir. Uch, meine Freundin! Zwar ich bin entschlossen, Er scheibe nur! allein ich fühle schon Den langen ausgebehnten Schmerz ber Tage, wenn Ich nun entbehren foll, was mich erfreute. Die Sonne bebt von meinen Augenliebern Richt mehr fein schon verklärtes Traumbild auf; Die hoffnung, ibn zu feben, füllt nicht mehr Den taum erwachten Beift mit frober Sehnsucht; Mein erfter Blid binab in unfre Garten Sucht ihn vergebens in dem Thau der Schatten. Wie ichon befriedigt fühlte fich ber Bunich, Mit ihm zu fenn an jedem heitern Abend! Wie mehrte fich im Umgang bas Berlangen, Sich mehr zu tennen, mehr fich ju verftehn! Und täglich stimmte bas Gemuth fich schöner Bu immer reinern Barmonien auf. Belch eine Dämmrung fällt nun vor mir ein! Der Sonne Bracht, bas fröhliche Befühl Des hoben Tags, ber taufenbfachen Welt Blangreiche Gegenwart ift ob' und tief Im Nebel eingehüllt, ber mich umgiebt. Sonft mar mir jeber Tag ein ganges Leben; Die Sorge fchwieg, Die Ahnung felbst verstummte, Und gludlich eingeschifft, trug uns ber Strom Auf leichten Bellen ohne Ruder bin: Run überfällt in trüber Gegenwart Der Rufunft Schreden beimlich meine Bruft.

#### Lconorc.

Die Zukunft giebt dir beine Freunde wieder, Und bringt dir neue Freude, neues Glud.

### Pringeffin.

Was ich besitze, mag ich gern bewahren: Der Wechsel unterhält, doch nützt er kaum. Mit jugendlicher Sehnsucht griff ich nie Begierig in den Loostopf fremder Welt, Für mein bedürsend unerfahren Herz Zufällig einen Gegenstand zu haschen. Ihn mußt' ich ehren, darum liebt' ich ihn; Ich mußt' ihn lieben, weil mit ihm mein Leben Zum Leben ward, wie ich es nie gekannt. Erst sagt' ich mir: entserne dich von ihm! Ich wich und wich und kam nur immer näher, So sieblich angelockt, so hart bestrast! Ein reines, wahres Gut verschwindet mir, Und meiner Sehnsucht schiebt ein böser Geist Statt Freud' und Glück verwandte Schmerzen unter.

#### Leonore.

Wenn einer Freundin Wort nicht tröften kann, So wird die stille Kraft der schönen Welt, Der guten Zeit dich unvermerkt erquicken.

## Pringeffin.

Wohl ist sie schön, die Welt! In ihrer Weite Bewegt sich so viel Gutes hin und her. Ach, daß es immer nur um Einen Schritt Bon und sich zu entfernen scheint, Und unsre bange Sehnsucht durch das Leben Auch Schritt vor Schritt bis nach dem Grabe lockt! So selten ist es, daß die Menschen sinden, Was ihnen doch bestimmt gewesen schien, So selten, daß sie das erhalten, was Auch einmal die beglückte Hand ergriff! Es reißt sich los, was erst sich uns ergab, Wir laffen los, was wir begierig faßten. Es giebt ein Glück, allein wir kennen's nicht: Wir kennen's wohl, und wissen's nicht zu schätzen.

## Dritter Auftritt.

## Leonore allein.

Wie jammert mich das edle, schöne Berg! Welch traurig Loos, bas ihrer Hoheit fällt! Ach, fie verliert - und benkst du zu gewinnen? Ift's benn so nöthig, daß er sich entfernt? Machit bu es nöthig, um allein für bich Das Berg und die Talente zu besiten. Die du bisher mit einer andern theilft. Und ungleich theilft? Ift's redlich, so zu handeln? Bist du nicht reich genug? Was fehlt bir noch? Gemahl und Sohn und Güter, Rang und Schönheit, Das haft bu alles, und du willst noch ihn Bu diesem allen haben? Liebst du ihn? Was ist es sonst, warum du ihn nicht mehr Entbehren magft? Du barfft es bir gestehn. -Wie reizend ift's, in feinem iconen Beifte Sich felber zu bespiegeln! Wird ein Glück Nicht doppelt groß und herrlich, wenn fein Lied Uns wie auf himmels-Wolken trägt und hebt? Dann bift du erft beneidenswerth! Du bift, Du hast das nicht allein, was viele wünschen; Es weiß, es kennt auch jeder, mas du hast! Dich nennt bein Baterland und fieht auf bich, Das ift der höchfte Gipfel jedes Glücks. Ist Laura benn allein der Name, ber Bon allen garten Lippen klingen foll? Und hatte nur Betrarch allein bas Recht, Die unbekannte Schone zu vergöttern? Wo ist ein Mann, der meinem Freunde sich Bergleichen barf? Wie ihn die Welt verehrt,

So wird die Nachwelt ihn verehrend nennen. Wie herrlich ift's, im Glanze Diefes Lebens Ihn an ber Seite haben! fo mit ihm Der Bufunft sich mit leichtem Schritte nahn! Alsbann vermag bie Zeit, bas Alter nichts Auf bich, und nichts ber freche Ruf, Der hin und her des Beifalls Woge treibt: Das, mas vergänglich ift, bewahrt fein Lied. Du bift noch icon, noch gludlich, wenn ichon lange Der Kreis der Dinge dich mit fortgeriffen. Du mußt ihn haben, und ihr nimmst du nichts: Denn ihre Neigung zu bem werthen Manne Ift ihren andern Leidenschaften gleich. Sie leuchten, wie ber ftille Schein bes Monds Dem Wandrer spärlich auf dem Bfad zu Racht; Sie warmen nicht, und gießen feine Luft Noch Lebensfreud' umber. Sie wird fich freuen, Wenn fie ibn fern, wenn fie ibn gludlich weiß, Wie fie genoß, wenn fie ihn täglich fah. Und dann, ich will mit meinem Freunde nicht Bon ihr und diesem Sofe mich verbannen; Ich tomme wieder, und ich bring' ihn wieder. So foll es fenn! - Sier tommt ber raube Freund; Wir wollen febn, ob wir ihn gahmen fonnen.

# Dierter Auftritt.

# Leonore. Antonio.

#### Cconore.

Du bringst uns Krieg statt Frieden; scheint es boch, Du kommst aus einem Lager, einer Schlacht, Wo die Gewalt regiert, die Faust entscheibet, Und nicht von Rom, wo seierliche Klugheit Die Hände segnend hebt, und eine Welt Zu ihren Füßen sieht, die gern gehorcht.

#### Antonio.

Ich muß ben Tadel, schöne Freundin, dulben, Doch die Entschuld'gung liegt nicht weit davon. Es ist gefährlich, wenn man allzu lang' Sich klug und mäßig zeigen muß. Es lauert Der böse Genius dir an der Seite, Und will gewaltsam auch von Zeit zu Zeit Ein Opfer haben. Leider hab' ich's dießmal Auf meiner Freunde Kosten ihm gebracht.

#### Leonore.

Du haft um fremde Menschen dich so lang' Bemüht und dich nach ihrem Sinn gerichtet: Nun, da du deine Freunde wieder siehst, Berkennst du sie, und rechtest wie mit Fremden.

### Antonio.

Da liegt, geliebte Freundin, die Gefahr! Mit fremden Menschen ninmt man sich zusammen, Da merkt man auf, da sucht man seinen Zweck In ihrer Gunst, damit sie nützen sollen; Allein bei Freunden läßt man frei sich gehn, Man ruht in ihrer Liebe, man erlaubt Sich eine Laune, ungezähmter wirkt Die Leidenschaft, und so verletzen wir Am ersten die, die wir am zärtsten sieben.

#### Leonorc.

In diefer ruhigen Betrachtung find' ich bich Schon gang, mein theurer Freund, mit Freuden wieder.

## Antonio.

Ja, mich verdrießt — und ich bekenn' es gern — Daß ich mich heut' so ohne Maß versor. Allein gestehe, wenn ein wacker Mann Mit heißer Stirn von saurer Arbeit kommt, Und spät am Abend in ersehnten Schatten Bu neuer Mühe außzuruhen benkt, Und sindet dann von einem Müßiggänger Den Schatten breit besessen, soll er nicht Auch etwas Menschlichs in dem Busen fühlen?

#### Leonore.

Wenn er recht menschlich ist, so wird er auch Den Schatten gern mit einem Manne theilen, Der ihm die Ruhe suß, die Arbeit leicht Durch ein Gespräch, durch holde Töne macht. Der Baum ist breit, mein Freund, der Schatten giebt, Und keiner braucht den andern zu verdrängen.

#### Antonio.

Wir wollen uns, Cleonore, nicht Mit einem Gleichniß hin und wieder spielen. Gar viele Dinge sind in dieser Welt, Die man dem andern gönnt und gerne theilt; Jedoch es ist ein Schat, den man allein Dem Hochverdienten gerne gönnen mag, Ein andrer, den man mit dem Höchstverdienten Mit gutem Willen niemals theilen wird — Und fragst du mich nach diesen beiden Schätzen: Der Lorbeer ist es und die Gunst der Frauen.

#### Leonore.

Hat jener Kranz um unsers Jünglings Haupt Den ernsten Mann beleidigt? Batteft bu Für feine Dube, feine schone Dichtung Bescheidnern Lohn doch selbst nicht finden können. Denn ein Berdienst, bas außerirdisch ift, Das in den Luften schwebt, in Tonen nur, In leichten Bilbern unfern Beift umgautelt, Es wird benn auch mit einem schönen Bilbe, Mit einem holden Zeichen nur belohnt; Und wenn er felbst die Erde taum berührt, Berührt der höchste Lohn ihm taum das Saupt. Ein unfruchtbarer Zweig ift bas Befchent, Das der Berehrer unfruchtbare Reigung Ihm gerne bringt, bamit fie einer Schuld Aufs leichtste fich entlade. Du miggonnst Dem Bild des Märtyrers ben goldnen Schein Ums table Saupt wohl schwerlich; und gewiß,

Der Lorbeerkranz ist, wo er dir erscheint, 'Ein Zeichen mehr bes Leibens als bes Bluds.

#### Antonio.

Will etwa mich bein liebenswürd'ger Mund Die Gitelfeit ber Welt verachten lehren? Reonore.

Ein jedes But nach feinem Werth zu ichaten, Brauch' ich dich nicht zu lehren. Aber doch, Es scheint, von Beit zu Beit bedarf ber Beise, So fehr wie andre, bag man ihm die Buter, Die er besitt, im rechten Lichte zeige. Du, edler Mann, bu wirft an ein Phantom Bon Gunft und Chre keinen Anspruch machen. Der Dienst, mit dem du beinen Fürsten bich, Mit dem du deine Freunde dir verbindest, Ift wirkend, ift lebendig, und fo muß Der Lohn auch wirklich und lebendig fenn. Dein Lorbeer ift das fürstliche Bertraun, Das auf ben Schultern bir, als liebe Last, Behäuft und leicht getragen ruht; es ist Dein Ruhm das allgemeine Zutraun.

## Antonio.

Und von der Gunst der Frauen sagst du nichts; Die willst du mir doch nicht entbehrlich schildern? Leonore.

Wie man es nimmt. Denn du entbehrst sie nicht, Und leichter mare sie bir zu entbehren, Als fie es jenem guten Mann nicht ift. Denn fag', geläng' es einer Frau, wenn fie Nach ihrer Art für dich zu sorgen dächte, Mit dir sich zu beschäft'gen unternähme? Bei dir ist alles Ordnung, Sicherheit; Du sorgst für dich, wie du für andre sorgst, Du haft, was man dir geben möchte. Jener Beschäftigt uns in unserm eignen Fache. Ihm fehlt's an taufend Rleinigkeiten, die Bu schaffen eine Frau sich gern bemüht.

Das schönste Leinenzeug, ein seiden Kleid Mit etwas Stickerei, das trägt er gern. Er sieht sich gern geputzt, vielmehr, er kann Unedeln Stoff, der nur den Knecht bezeichnet, An seinem Leib nicht dulden; alles soll Ihm fein und gut und schön und edel stehn. Und dennoch hat er kein Geschick, das alles Sich anzuschaffen, wenn er es besitzt, Sich zu erhalten; immer sehlt es ihm An Geld, an Sorgsamkeit. Bald läßt er da Ein Stück, bald eines dort. Er kehret nie Bon einer Reise wieder, daß ihm nicht Ein Drittheil seiner Sachen sehle. Bald Bestiehlt ihn der Bediente. So, Antonio, Hat man sür ihn das ganze Jahr zu sorgen.

#### Antonio.

Und diese Sorge macht ihn lieb und lieber. Glücksel'ger Jüngling, dem man seine Mängel Zur Tugend rechnet, dem so schön vergönnt ist, Den Knaben noch als Mann zu spielen, der Sich seiner holden Schwäche rühmen dars! Du müßtest mir verzeihen, schöne Freundin, Wenn ich auch hier ein wenig bitter würde. Du sagst nicht alles, sagst nicht, was er wagt, Und daß er klüger ist, als wie man denkt. Er rühmt sich zweier Flammen! knüpst und löst Die Knoten hin und wieder, und gewinnt Mit solch en Künsten solche Herzen! Ist's Zu glauben?

#### Leonore.

Gut! Selbst das beweist ja schon, Daß es nur Freundschaft ist, was uns belebt. Und wenn wir denn auch Lieb' um Liebe tauschten, Belohnten wir das schöne Herz nicht billig, Das ganz sich selbst vergißt und hingegeben Im holden Traum für seine Freunde lebt?

#### Autonio.

Bermöhnt ihn nur und immer mehr und mehr. Lagt feine Selbstigkeit für Liebe gelten, Beleidigt alle Freunde, die fich euch Mit treuer Seele midmen, gebt bem Stolzen Freiwilligen Tribut, zerftoret ganz Den ichonen Rreis gefelligen Bertrauns!

#### Leonore.

Wir find nicht so parteiisch, wie du glaubst, Ermahnen unfern Freund in manchen Fällen; Wir munichen ihn zu bilden, daß er mehr Sich felbst genieße, mehr fich zu genießen Den andern geben könne. Was an ihm Bu tabeln ift, bas bleibt uns nicht verborgen.

## Antonio.

Doch lobt ihr vieles, was zu tadeln wäre. Ich tenn' ihn lang', er ift fo leicht zu tennen, Und ift zu ftolg fich zu verbergen. Bald Berfinkt er in fich felbst, als mare gang Die Welt in seinem Bufen, er fich gang In feiner Welt genug, und alles rings Umber verschwindet ihm. Er läft es gehn, Lägt's fallen, stögt's hinweg und ruht in sich -Auf einmal, wie ein unbemerkter Funke Die Mine gundet, fen es Freude, Leid, Born ober Grille, heftig bricht er aus: Dann will er alles faffen, alles halten, Dann foll geschehn, mas er fich benten mag; In einem Augenblide foll entstehn, Bas Jahre lang bereitet merben follte, In einem Augenblid gehoben fenn, Was Mühe kaum in Jahren lösen könnte. Er fordert das Unmögliche von fich, Damit er es von andern fordern dürfe. Die letten Enben aller Dinge will Sein Beift ausammen faffen: bas gelingt Raum Ginem unter Millionen Menschen,

Und er ift nicht ber Mann: er fällt zulett, Um nichts gebeffert, in fich felbst gurud. Leonore.

Er schadet andern nicht, er schadet sich. Antonio.

Und doch verlett er andre nur zu fehr. Rannst du es läugnen, daß im Augenblick Der Leidenschaft, die ihn behend ergreift, Er auf den Fürsten, auf die Fürstin selbst, Auf wen es sen, zu schmähn, zu lästern magt? Bwar augenblicklich nur; allein genug, Der Augenblick kommt wieder: er beherrscht So wenig seinen Mund als seine Bruft.

#### Leonore.

Ich follte benten, wenn er fich von hier Auf eine furge Beit entfernte, fout' Es mohl für ihn und andre nütlich fenn.

#### Antonio.

Vielleicht, vielleicht auch nicht. Doch eben jett Ist nicht daran zu benten; benn ich will Den Fehler nicht auf meine Schultern laden; Es könnte scheinen, daß ich ihn vertreibe, Und ich vertreib' ihn nicht. Um meinetwillen Rann er an unferm Sofe ruhig bleiben; Und wenn er sich mit mir verföhnen will, Und wenn er meinen Rath befolgen fann, So werden wir gang leidlich leben können.

#### Leonore.

Run hoffft bu felbst auf ein Gemuth zu wirken, Das bir vor furgem noch verloren schien.

#### Antonio.

Wir hoffen immer, und in allen Dingen Ift beffer hoffen als verzweifeln. Denn Wer fann bas Mögliche berechnen? Er Ift unferm Fürsten werth. Er muß uns bleiben. Und bilben wir bann auch umsonst an ihm, So ift er nicht ber einz'ge, ben wir dulben. Goethe, Werte. Vl.

#### Leonore.

So ohne Leidenschaft, so unparteiisch Glaubt' ich dich nicht. Du hast dich schnell bekehrt. Antonio.

Das Alter muß doch Sinen Borzug haben, Daß, wenn es auch dem Irrthum nicht entgeht, Es doch sich auf der Stelle fassen kann. Du warst, mich deinem Freunde zu versöhnen, Zuerst bemüht. Nun bitt' ich es von dir. Thu', was du kannst, daß dieser Mann sich sinde, Und alles wieder bald im Gleichen sep. Ich gehe selbst zu ihm, sobald ich nur Bon dir ersahre, daß er ruhig ist, Sobald du glaubst, daß meine Gegenwart Das Uebel nicht vermehrt. Doch was du thust, Das thu' in dieser Stunde; denn es geht Alphons heut' Abend noch zurück, und ich Werd' ihn begleiten. Leb' indessen wohl.

# Sünfter Anftritt.

Leonore allein.

Für dießmal, lieber Freund, find wir nicht eins; Mein Vortheil und der deine gehen heut' Nicht Hand in Hand. Ich nütze diese Zeit Und suche Tasso zu gewinnen. Schnell!

# Bierter Aufzug.

# Erfter Auftritt.

Bimmer.

# Taffo allein.

Bift du aus einem Traum erwacht, und hat Der schöne Trug auf einmal bich verlaffen? Hat dich an einem Tag der höchsten Lust Ein Schlaf gebändigt, halt und angstet nun Mit schweren Fesseln beine Seele? Ja, Du machst und träumst. Wo sind die Stunden bin, Die um bein Haupt mit Blumenkränzen spielten? Die Tage, wo dein Geist mit freier Sehnsucht Des himmels ausgespanntes Blau burchdrang? Und bennoch lebst du noch, und fühlst bich an, Du fühlft bich an, und weißt nicht, ob du lebft. Ift's meine Schuld, ift's eines Andern Schuld, Dag ich mich nun als schuldig hier befinde? Sab' ich verbrochen, daß ich leiben foll? Ift nicht mein ganger Fehler ein Berdienst? Ich fah ihn an, und ward vom guten Willen, Bom Soffnungsmahn des Bergens übereilt: Der fen ein Mensch, der menschlich Unsehn trägt. Ich ging mit offnen Armen auf ihn los. Und fühlte Schlog und Riegel, feine Bruft. D hatt' ich boch so flug mir ausgedacht,

Wie ich ben Mann empfangen wollte, ber Bon alten Zeiten mir verdächtig mar! Allein mas immer bir begegnet fen, So halte bich an der Gewigheit fest: Ich habe fie gesehn! Gie ftand vor mir! Sie fprach zu mir, ich habe fie vernommen! Der Blid, ber Ton, der Worte holder Ginn, Sie find auf ewig mein, es raubt fie nicht Die Zeit, das Schicffal, noch das wilde Blück! Und hob mein Beift sich ba zu schnell empor, Und ließ ich allzu rasch in meinem Bufen Der Flamme Luft, die mich nun felbst verzehrt, So fann mich's nicht gereun, und mare felbft Auf emig bas Beschick bes Lebens bin. 3ch widmete mich ihr, und folgte froh Dem Winte, ber mich ins Berberben rief. Es fen! - So hab' ich mich doch werth gezeigt Des toftlichen Bertrauns, bas mich erquidt, In diefer Stunde felbst erquidt, die mir Die schwarze Bforte langer Trauerzeit Bewaltsam öffnet. - Ja, nun ift's gethan! Es geht die Sonne mir ber ichonften Bunft Auf einmal unter; feinen holden Blid Entziehet mir ber Fürst, und läßt mich bier Auf duftrem, schmalem Bfad verloren ftehn. Das häftliche zweideutige Beflügel, Das leidige Befolg' ber alten Nacht, Es schwärmt hervor und schwirrt mir um das Saupt. Wohin, wohin beweg' ich meinen Schritt, Dem Etel zu entfliehn, der mich umfauft. Dem Abgrund zu entgehn, der vor mir liegt?

# Bweiter Auftritt.

# Leonore. Zaffo.

#### Leonore.

Bas ist begegnet! Lieber Tasso, hat Dein Eiser dich, bein Argwohn so getrieben? Wie ist's geschehn? Wir alle stehn bestürzt. Und deine Sanstmuth, dein gefällig Besen, Dein schneller Blick, dein richtiger Berstand, Mit dem du jedem giebst, was ihm gehört, Dein Gleichmuth, der erträgt, was zu ertragen Der Eble bald, der Eitle selten lernt, Die kluge Herrschaft über Zung' und Lippe? — Mein theurer Freund, sast ganz verkenn' ich dich.

Und wenn das alles nun verloren wäre? Wenn einen Freund, den du einst reich geglaubt, Auf einmal du als einen Bettler fändest? Wohl hast du recht, ich bin nicht mehr ich selbst, Und bin's doch noch so gut, als wie ich's war. Es scheint ein Räthsel und doch ist es keins.

Es scheint ein Räthsel, und doch ist es keins. Der stille Mond, der dich bei Nacht erfreut, Dein Auge, dein Gemuth mit seinem Schein Unwiderstehlich lockt, er schwebt am Tage Ein unbedeutend blasses Wölkchen hin.

Ich bin vom Glanz des Tages überschienen, Ihr kennet mich, ich kenne mich nicht mehr.

# Leonore.

Was du mir sagst, mein Freund, versteh' ich nicht, Wie du es sagst. Erkläre dich mit mir. • Hat die Beleidigung des schroffen Manns Dich so gekränkt, daß du dich selbst und uns So ganz verkennen magst? Vertraue mir.

#### Caffo.

Ich bin nicht der Beleidigte, du siehst Mich ja bestraft, weil ich beleidigt habe. Die Knoten vieler Worte löst das Schwert Bar leicht und schnell, allein ich bin gefangen. Du weißt wohl taum - erschrid nicht, garte Freundin -Du triffft ben Freund in einem Rerfer an. Mich züchtiget ber Fürst, wie einen Schüler. Ich will mit ihm nicht rechten, kann es nicht.

Leonore.

Du scheinest mehr, als billig ift, bewegt. Caffo.

Baltst du mich für so schwach, für so ein Rind, Dag folch ein Fall mich gleich zerrütten könne? Das was geschehn ift, frankt mich nicht so tief. Allein das frankt mich, mas es mir bedeutet. Lag meine Reider, meine Feinde nur Bemahren! Frei und offen ift bas Feld.

#### Leonore.

Du hast gar manchen fälschlich in Berdacht. Ich habe felbst mich überzeugen können. Und auch Antonio feindet dich nicht an, Wie du es mahnst. Der heutige Verdruß -

### Casso.

Den laff' ich gang bei Seite, nehme nur Antonio, wie er war und wie er bleibt. Berdrieflich fiel mir ftets die fteife Rlugheit, Und daß er immer nur ben Meister spielt. Unftatt zu forichen, ob bes Borers Beift Richt icon für fich auf guten Spuren manble. Belehrt er bich von manchem, bas bu beffer Und tiefer fühltest, und vernimmt tein Wort, Das bu ihm fagft, und wird bich ftets verkennen. Berfannt zu fenn, verfannt von einem Stolzen, Der lächelnd bich zu übersehen glaubt! 3ch bin so alt noch nicht und nicht so klug. Daß ich nur bulbend gegenlächeln follte. Früh ober spät, es konnte fich nicht halten. Wir mußten brechen; später mar' es nur Um besto ichlimmer worden. Ginen Berrn Ertenn' ich nur, ben herrn, ber mich ernährt,

Dem folg' ich gern, sonst will ich keinen Meister. Frei will ich seyn im Denken und im Dichten; Im Handeln schränkt die Welt genug uns ein.

#### Leonorc.

Er spricht mit Achtung oft genug von dir.

## Caffo.

Mit Schonung, willst du sagen, sein und klug. Und das verdrießt mich eben; denn er weiß So glatt und so bedingt zu sprechen, daß Sein Lob erst recht zum Tadel wird, und daß Nichts mehr, nichts tiefer dich verletzt, als Lob Aus seinem Munde.

#### Leonore.

Möchtest du, mein Freund, Bernommen haben, wie er sonst von dir Und dem Talente sprach, das dir vor vielen Die gütige Natur verlieh. Er fühlt gewiß Das, was du bist und hast, und schätzt es auch.

#### Caffo.

D glaube mir, ein felbstisches Bemuth Rann nicht der Qual des engen Neids entfliehen. Ein solcher Mann verzeiht dem andern wohl Bermögen, Stand und Chre: benn er benkt, Das haft du felbst, bas hast du, wenn du willst, Wenn du beharrst, wenn dich das Glück begünstigt. Doch das, mas die Natur allein verleiht. Was jeglicher Bemühung, jedem Streben Stets unerreichbar bleibt, mas meder Gold, Noch Schwert, noch Rlugheit, noch Beharrlichkeit Erzwingen fann, das wird er nie verzeihn. Er gonnt es mir? Er, ber mit fteifem Sinn Die Gunst der Musen zu ertropen glaubt? Der, wenn er bie Bedanten mancher Dichter Busammenreiht, sich selbst ein Dichter scheint? Beit eber gonnt er mir bes Fürften Bunft, Die er doch gern auf fich beschränken möchte,

Als das Talent, das jene himmlischen Dem armen, dem verwaiften Jüngling gaben.

Leonore.

D fähest du so klar, wie ich es sehe! Du irrst dich über ihn; so ist er nicht.

Und irr' ich mich an ihm, so irr' ich gern!
Ich dent' ihn mir als meinen ärgsten Feind,
Und wär' untröstlich, wenn ich mir ihn nun
Gelinder denken müßte. Thöricht ist's,
In allen Stücken billig sehn; es heißt
Sein eigen Selbst zerstören. Sind die Menschen
Denn gegen uns so billig? Nein, o nein!
Der Mensch bedarf in seinem engen Wesen
Der doppelten Empfindung, Lieb' und Haß.
Bedarf er nicht der Nacht als wie des Tags?
Des Schlasens wie des Wachens? Nein, ich muß
Bon nun an diesen Mann als Gegenstand
Bon meinem tiessten Haß behalten; nichts
Kann mir die Lust entreißen, schlimm und schlimmer
Bon ihm zu denken.

# Leonore.

Willst du, theurer Freund, Bon deinem Sinn nicht lassen, seh' ich kaum, Wie du am Hose länger bleiben willst. Du weißt, wie viel er gilt und gelten muß.

Wie sehr ich längst, o schöne Freundin, hier Schon überflüssig bin, das weiß ich wohl.

# Reonore.

Das bist du nicht, das kannst du nimmer werden! Du weißt vielmehr, wie gern der Fürst mit dir, Wie gern die Fürstin mit dir lebt; und kommt Die Schwester von Urbino, kommt sie fast So sehr um deints als der Geschwister willen. Sie denken alle gut und gleich von dir, Und jegliches vertraut dir unbedingt.

## Caffo.

D Leonore, welch Bertraun ist das! Hat er von seinem Staate je ein Wort, Ein ernstes Wort mit mir gesprochen? Kam Ein eigner Fall, worüber er sogar In meiner Gegenwart mit seiner Schwester, Mit andern sich berieth, mich fragt' er nie. Da hieß es immer nur: Antonio kommt! Man muß Antonio schreiben! Fragt Antonio!

Du klagst, anstatt zu danken. Wenn er dich In unbedingter Freiheit lassen mag, So ehrt er dich, wie er dich ehren kann.

## Caffo.

Er läßt mich ruhn, weil er mich unnütz glaubt.

Du bist nicht unnütz, eben weil du ruhst. So lange hegst du schon Berdruß und Sorge, Wie ein geliebtes Kind, an beiner Brust. Ich hab' es oft bedacht, und mag's bedenken, Wie ich es will, auf diesem schönen Boden, Wohin das Glück dich zu verpstanzen schien, Gebeihst du nicht. D Tasso! — Rath' ich dir's? Sprech' ich es aus? — Du solltest dich entfernen!

Berschone nicht ben Kranken, lieber Arzt! Reich' ihm das Mittel, denke nicht daran, Ob's bitter sep. — Ob er genesen könne, Das überlege wohl, o kluge, gute Freundin! Ich seh' es alles selbst, es ist vorbei! Ich kann ihm wohl verzeihen, er nicht mir; Und sein bedars man, leider! meiner nicht. Und er ist klug, und leider! bin ich's nicht. Er wirkt zu meinem Schaden, und ich kann, Ich mag nicht gegenwirken. Meine Freunde, Sie lassen's gehn, sie sehen's anders an, Sie widerstreben kaum, und sollten kämpsen.

Du glaubst, ich soll hinweg; ich glaub' es selbst — So lebt denn wohl! ich werd' auch das ertragen. Ihr sehd von mir geschieden — werd' auch mir, Bon euch zu scheiden, Kraft und Muth verliehn!

#### Leonore.

Auch in der Ferne zeigt sich alles reiner, Was in der Gegenwart uns nur verwirrt. Bielleicht wirst du erkennen, welche Liebe Dich überall umgab, und welchen Werth Die Treue wahrer Freunde hat, und wie Die weite Welt die Nächsten nicht ersett.

# Caffo.

Das werden wir erfahren! Kenn' ich doch Die Welt von Jugend auf, wie sie so leicht Uns hülflos, einsam läßt, und ihren Weg Wie Sonn' und Mond und andre Götter geht.

#### Leonore.

Bernimmst du mich, mein Freund, so sollst du nie Die traurige Erfahrung wiederholen.
Soll ich dir rathen, so begiebst du dich Erst nach Florenz, und eine Freundin wird Gar freundlich für dich sorgen. Sen getrost, Ich bin es selbst. Ich reise, den Gemahl Die nächsten Tage dort zu sinden, kann Nichts freudiger für ihn und mich bereiten, Als wenn ich dich in unsre Mitte bringe. Ich sage dir kein Wort, du weißt es selbst, Welch einem Fürsten du dich nahen wirst, Und welche Männer diese schon Stadt In ihrem Busen hegt, und welche Frauen. Du schweigst? Bedent' es wohl! Entschließe dich.

#### Taffo.

Gar reizend ist, was du mir sagst, so ganz Dem Wunsch gemäß, den ich im Stillen nähre; Allein es ist zu neu: ich bitte dich, Laß mich bedenken, ich beschließe bald.

#### Leonore.

Ich gehe mit ber schönsten Hoffnung weg Für dich und uns und auch für dieses Haus. Bebente nur, und wenn du recht bedentst, So wirst du schwerlich etwas Bessers benten.

Noch eins, geliebte Freundin! sage mir, Wie ist die Fürstin gegen mich gesinnt? War sie erzürnt auf mich? Was sagte sie? — Sie hat mich sehr getadelt? Rede frei.

### Leonore.

Da fie dich kennt, hat fie dich leicht entschuldigt. Casso.

Hab' ich bei ihr verloren? Schmeichle nicht.

Der Frauen Gunft wird nicht so leicht verscherzt. Tasso.

Wird fie mich gern entlassen, wenn ich gehe? Leonore.

Benn es zu beinem Bohl gereicht, gewiß. Casso.

Werd' ich des Fürsten Gnade nicht verlieren?

In feiner Großmuth kannst du sicher ruhn. Taffo.

Und laffen wir die Fürstin ganz allein? Du gehst hinweg; und wenn ich wenig bin, So weiß ich boch, daß ich ihr etwas war.

# Reonore.

Gar freundliche Gesellschaft leistet uns Ein ferner Freund, wenn wir ihn glücklich wissen. Und es gelingt, ich sehe dich beglückt; Du wirst von hier nicht unzufrieden gehn. Der Fürst besahl's, Antonio sucht dich auf. Er tadelt selbst an sich die Bitterkeit, Womit er dich verletzt. Ich bitte dich, Nimm ihn gelassen auf, so wie er kommt.

Caffo.

Ich darf in jedem Sinne vor ihm ftehn. Leonore.

Und schenke mir der Himmel, lieber Freund, Noch eh du scheidest, dir das Aug' zu öffnen: Daß niemand dich im ganzen Baterlande Berfolgt und haßt, und heimlich drückt und neckt! Du irrst gewiß, und wie du sonst zur Freude Bon andern dichtest, leider dichtest du In diesem Fall ein seltenes Gewebe, Dich selbst zu kränken. Alles will ich thun, Um es entzwei zu reißen, daß du frei Den schönen Weg des Lebens wandeln mögest. Leb' wohl! Ich hoffe bald ein glücklich Wort.

# Dritter Auftritt.

Tasso allein.

Ich soll erkennen, daß mich niemand haßt, Daß niemand mich verfolgt, daß alle Lift Und alles heimliche Gewebe sich Allein in meinem Kopfe spinnt und webt! Bekennen soll ich, daß ich Unrecht habe Und Manchem Unrecht thue, der es nicht Um mich verdient! Und daß in einer Stunde, Da vor dem Angesicht der Sonne klar Mein volles Recht, wie ihre Tücke, liegt! Ich soll es tief empfinden, wie der Fürst Mit offner Brust mir seine Gunst gewährt, Mit reichem Maß die Gaben mir ertheilt, Im Augenblicke, da er, schwach genug, Bon meinen Feinden sich das Auge trüben Und seine Hand gewiß auch sessen läßt!

Daß er betrogen ift, kann er nicht sehen, Daß fie Betrüger sind, kann ich nicht zeigen; Und nur damit er ruhig fich betrüge, Daß fie gemächlich ihn betrügen können, Soll ich mich stille halten, weichen gar!

Und wer giebt mir den Rath? Wer dringt so klug Mit treuer, lieber Meinung auf mich ein? Lenore sanvitale, Die zarte Freundin! Ha, dich kenn' ich nun! D warum traut' ich ihrer Lippe je? Sie war nicht redlich, wenn sie noch so sehr Mir ihre Gunst, mir ihre Zärtlichkeit Mit süßen Worten zeigte! Nein, sie war Und bleibt ein listig Herz, sie wendet sich Mit seisen klugen Tritten nach der Gunst.

Wie oft hab' ich mich willig selbst betrogen, Auch über sie! Und doch im Grunde hat Mich nur — die Eitelkeit betrogen. Wohl! Ich kannte sie und schmeichelte mir selbst. So ist sie gegen andre, sagt' ich mir, Doch gegen dich ist's offne treue Meinung. Nun seh' ich's wohl, und seh' es nur zu spät: Ich war begünstigt, und sie schmiegte sich So zart — an den Beglückten. Nun ich salle, Sie wendet mir den Rücken wie das Glück.

Nun fommt sie als ein Werkzeug meines Feindes, Sie schleicht heran und zischt mit glatter Zunge, Die kleine Schlange, zauberische Töne. Wie lieblich schien sie! Lieblicher als je! Wie wohl that von der Lippe jedes Wort! Doch konnte mir die Schmeichelei nicht lange Den falschen Sinn verbergen; an der Stirne Schien ihr das Gegentheil zu klar geschrieben Von allem, was sie sprach. Ich sühl' es leicht, Wenn man den Weg zu meinem Herzen sucht Und es nicht herzlich meint. Ich soll hinweg? Soll nach Florenz, sobald ich immer kann?

Und warum nach Florenz? Ich seh' es wohl. Dort herrscht der Mediceer neues Haus, Zwar nicht in offner Feindschaft mit Ferrara, Doch hält der stille Neid mit kalter Hand Die edelsten Gemüther aus einander. Empfang' ich dort von jenen edeln Fürsten Erhabne Zeichen ihrer Gunst, wie ich Gewiß erwarten dürfte, würde bald Der Höfling meine Treu' und Dankbarkeit Berdächtig machen; leicht geläng' es ihm.

Ja, ich will weg, allein nicht wie ihr wollt; Ich will hinweg, und weiter als ihr benkt.

Was soll ich hier? Wer hält mich hier zurück? Dich verstand ein jedes Wort so gut, Das ich Lenoren von den Lippen lockte!
Bon Sylb' zu Sylbe nur erhascht' ich's kaum, Und weiß nun ganz, wie die Prinzessin denkt — Ja, ja, auch das ist wahr, verzweisle nicht!
"Sie wird mich gern entlassen, wenn ich gehe,
"Da es zu meinem Wohl gereicht." D! fühlte Sie eine Leidenschaft im Herzen, die mein Wohl Und mich zu Grunde richtete! willsommner Ergriffe mich der Tod, als diese Hand, Die kalt und starr mich von sich läßt — Ich gehe! — Nun hüte dich, und laß dich keinen Schein Bon Freundschaft oder Güte täuschen! Niemand Betrügt dich nun, wenn du dich nicht betrügst.

# Dierter Auftritt.

Antonio. Tasso.

Antonio.

Hier bin ich, Taffo, dir ein Wort zu sagen, Wenn du mich ruhig hören magst und fannst.

## Taffo.

Das Handeln, weißt du, bleibt mir untersagt; Es ziemt mir wohl, zu warten und zu hören. Antonio.

Ich treffe dich gelassen, wie ich wünschte, Und spreche gern zu dir aus freier Brust. Zuvörderst löf' ich in des Fürsten Namen Das schwache Band, das dich zu sessell schien.

## Caffo.

Die Willfür macht mich frei, wie fie mich band; Ich nehm' es an und fordre kein Gericht.

## Antonio.

Dann sag' ich bir von mir: Ich habe dich Mit Worten, scheint es, tief und mehr gekränkt, Als ich, von mancher Leidenschaft bewegt, Es selbst empfand. Allein kein schimpslich Wort Ist meinen Lippen unbedacht entflohen; Zu rächen hast du nichts als Edelmann, Und wirst als Mensch Bergebung nicht versagen.

Was härter treffe, Kränkung ober Schimpf, Will ich nicht untersuchen; jene dringt Ins tiese Mark, und dieser ritt die Haut. Der Pfeil des Schimpfs kehrt auf den Mann zurück, Der zu verwunden glaubt; die Meinung andrer Befriedigt leicht das wohl geführte Schwert — Doch ein gekränktes Herz erholt sich schwer.

Jest ist's an mir, daß ich dir bringend sage: Tritt nicht zurud, erfülle meinen Bunsch, Den Bunsch des Fürsten, der mich zu dir sendet.

## Caffo.

Ich kenne meine Pflicht und gebe nach. Es sen verziehn, so fern es möglich ist! Die Dichter sagen uns von einem Speer, Der eine Wunde, die er selbst geschlagen, Durch freundliche Berührung heilen konnte. Es hat des Menschen Zunge diese Kraft; Ich will ihr nicht gehässig widerstehn.

Antonio.

Ich banke dir, und munsche, daß du mich Und meinen Willen, dir zu dienen, gleich Bertraulich prufen mögest. Sage mir, Kann ich dir nützlich sehn? Ich zeig' es gern.

Du bietest an, was ich nur wünschen konnte. Du brachtest mir die Freiheit wieder; nun Berschaffe mir, ich bitte, den Gebrauch.

#### Antonio.

Was kannst du meinen? Sag' es deutlich an. Casso.

Du weißt, geendet hab' ich mein Bedicht; Es fehlt noch viel, daß es vollendet mare. Beut' überreicht' ich es bem Fürsten, hoffte Bugleich ihm eine Bitte vorzutragen. Bar viele meiner Freunde find' ich jest In Rom versammelt; einzeln haben fie Mir über manche Stellen ihre Meinung In Briefen ichon eröffnet: vieles hab' ich Benuten können, manches scheint mir noch Bu überlegen; und verschiedne Stellen Möcht' ich nicht gern verändern, wenn man mich Nicht mehr, als es geschehn ift, überzeugt. Das alles wird burch Briefe nicht gethan: Die Gegenwart löft diese Anoten bald. So bacht' ich heut' ben Fürsten felbst zu bitten: Ich fand nicht Raum; nun darf ich es nicht magen, Und hoffe diesen Urlaub nun durch dich.

## Antonio.

Mir scheint nicht räthlich, daß du dich entsernst In dem Moment, da dein vollendet Werk Dem Fürsten und der Fürstin dich empsiehlt. Ein Tag der Gunst ist wie ein Tag der Ernte; Man muß geschäftig sehn, sobald sie reift. Entfernst du dich, so wirst du nichts gewinnen, Bielleicht verlieren, was du schon gewannst. Die Gegenwart ist eine mächt'ge Göttin; Lern' ihren Einsluß kennen, bleibe hier!

## Callo.

Bu fürchten hab' ich nichts; Alphons ist ebel, Stets hat er gegen mich sich groß gezeigt: Und was ich hoffe, will ich seinem Herzen Allein verdanken, keine Gnade mir Erschleichen; nichts will ich von ihm empfangen, Was ihn gereuen könnte, daß er's gab.

#### Antonio.

So fordre nicht von ihm, daß er dich jest Entlaffen foll; er wird es ungern thun, Und ich befürchte fast, er thut es nicht.

# Casso.

Er wird es gern, wenn recht gebeten wird, Und du vermagst es wohl, sobald du willft.

#### Antonio.

Doch welche Gründe, fag' mir, leg' ich vor?

Laß mein Gedicht aus jeder Stanze sprechen! Was ich gewollt, ist löblich, wenn das Ziel Auch meinen Kräften unerreichbar blieb. An Fleiß und Mühe hat es nicht gesehlt. Der heitre Wandel mancher schönen Tage, Der stille Raum so mancher tiesen Nächte War einzig diesem frommen Lied geweiht. Bescheiden hofft' ich, jenen großen Meistern Der Borwelt mich zu nahen, kühn gesinnt, Zu edeln Thaten unsern Zeitgenossen Aus einem langen Schlaf zu rusen, dann Bielleicht mit einem edeln Christen-Heere Gesahr und Ruhm des heil'gen Kriegs zu theilen. Und soll mein Lied die besten Männer wecken, So muß es auch der besten würdig seyn. Antonio.

Und eben dieser Fürst ist hier mit andern, Die doch so gut als Römer leiten können. Bollende hier bein Werk, hier ist der Plat, Und um zu wirken, eile dann nach Rom.

Caffo.

Alphons hat mich zuerst begeistert, wird Gewiß der letzte seyn, der mich besehrt. Und deinen Rath, den Rath der klugen Männer, Die unser Hof versammelt, schätz' ich hoch. Ihr sollt entscheiden, wenn mich ja zu Rom Die Freunde nicht vollkommen überzeugen. Doch diese muß ich sehn. Gonzaga hat Mir ein Gericht versammelt, dem ich erst Mich stellen muß. Ich kann es kaum erwarten. Flaminio de' Nobili, Angelio Da Barga, Antoniano und Speron Speroni! Du wirst sie kennen. — Welche Namen sind's! Bertraun und Sorge slößen sie zugleich In meinen Geist, der gern sich unterwirst.

Du benkst nur dich, und benkst den Fürsten nicht. Ich sage dir, er wird dich nicht entlassen; Und wenn er's thut, entläßt er dich nicht gern. Du willst ja nicht verlangen, was er dir Richt gern gewähren mag. Und soll ich hier Bermitteln, was ich selbst nicht loben kann?

Berfagst du mir den ersten Dienst, wenn ich Die angebotne Freundschaft prüfen will? Antonio.

Die wahre Freundschaft zeigt fich im Bersagen Bur rechten Beit, und es gewährt die Liebe Gar oft ein schädlich Gut, wenn sie den Willen Des Fordernden mehr als sein Glück bedenkt. Du scheinest mir in diesem Augenblick Für gut zu halten, was du eifrig wünschest, Und willst im Augenblick, was du begehrst. Durch Heftigkeit ersetzt der Frrende, Was ihm an Wahrheit und an Kräften sehlt. Es sordert meine Pflicht, so viel ich kann, Die Hast zu mäß'gen, die dich übel treibt.

Caffo.

Schon lange tenn' ich diese Tyrannei Der Freundschaft, die von allen Tyranneien Die unerträglichste mir scheint. Du denkst Nur anders, und du glaubst deswegen Schon recht zu denken. Gern erkenn' ich an, Du willst mein Wohl; allein verlange nicht, Daß ich auf beinem Weg es finden soll.

Antonio.

Und foll ich dir sogleich mit kaltem Blut, Mit voller, klarer Ueberzeugung schaden?

Bon dieser Sorge will ich dich befrein! Du hältst mich nicht mit diesen Worten ab. Du hast mich frei erklärt, und diese Thüre Steht mir nun offen, die zum Fürsten führt. Ich lasse dir die Wahl. Du oder ich! Der Fürst geht fort. Hier ist kein Augenblick Zu harren. Wähle schnell! Wenn du nicht gehst, So geh' ich selbst, und werd' es wie es will.

Antonio.

Laß mich nur wenig Zeit von dir erlangen, Und warte nur des Fürsten Rückehr ab! Nur heute nicht!

## Caffo.

Nein, diese Stunde noch, Wenn's möglich ift! Es brennen mir die Sohlen Auf diesem Marmorboden; eher kann Mein Geist nicht Ruhe finden, bis der Staub Des freien Wegs mich Eilenden umgiebt. Ich bitte dich! Du siehst, wie ungeschickt In diesem Augenblick ich sen, mit meinem Herrn Bu reden; siehst — wie kann ich das verbergen — Daß ich mir selbst in diesem Augenblick, Mir keine Macht der Welt gedieten kann. Nur Fesseln sind es, die mich halten können! Alphons ist kein Thrann, er sprach mich frei. Wie gern gehorcht' ich seinen Worten sonst! Heut' kann ich nicht gehorchen. Heute nur Laßt mich in Freiheit, daß mein Geist sich sinde! Ich kehre bald zu meiner Pflicht zurück.

#### Antonio.

Du machst mich zweifelhaft. Was soll ich thun? Ich merke wohl, es stedt der Frrthum an.

Soll ich dir glauben, denkst du gut für mich, So wirke, was ich wünsche, was du kannst. Der Fürst entläßt mich dann, und ich verliere Nicht seine Gnade, seine Hülfe nicht. Das dank' ich dir, und will dir's gern verdanken. Doch hegst du einen alten Groll im Busen, Willst du von diesem Hose mich verbannen, Willst du auf ewig mein Geschick verkehren, Mich hülssos in die weite Welt vertreiben, So bleib' anf deinem Sinn und widersteh'!

#### Antonio.

Weil ich dir doch, o Tasso, schaden soll, So mähl' ich denn den Weg, den du erwählst. Der Ausgang mag entscheiden, wer sich irrt! Du willst hinweg! Ich sag' es dir zuvor, Du wendest diesem Hause kaum den Rücken, So wird dein Herz zurück verlangen, wird Dein Eigensinn dich vorwärtst reiben; Schmerz, Berwirrung, Trübsinn harrt in Rom auf dich, Und du versehlest hier und dort den Zweck. Doch sag' ich dieß nicht mehr, um dir zu rathen; Ich sage nur voraus, was bald geschicht,

Und labe dich auch schon im voraus ein, Mir in dem schlimmsten Falle zu vertraun. Ich spreche nun den Fürsten, wie du's forderst.

# Fünfter Auftritt.

Taffo allein.

Ja, gebe nur, und gebe sicher meg, Dag du mich überredest, mas du willft. 3ch lerne mich verstellen, denn du bift Ein großer Meister, und ich fasse leicht. Go zwingt bas Leben uns zu scheinen, ja, Bu fenn wie jene, die wir fuhn und ftola Berachten konnten. Deutlich feh' ich nun Die gange Runft bes höfischen Gewebes! Mich will Antonio von hinnen treiben, Und will nicht scheinen, daß er mich vertreibt. Er spielt ben Schonenden, ben Rlugen, bag Man nur recht trant und ungeschickt mich finde, Bestellet sich zum Bormund, dag er mich Bum Rind erniedrige, ben er gum Rnecht Richt zwingen tonnte. So umnebelt er Die Stirn bes Fürsten und ber Fürstin Blid.

Man soll mich halten, meint er; habe doch Gin schön Berdienst mir die Natur geschenkt; Doch leider habe sie mit manchen Schwächen Die hohe Gabe wieder schlimm begleitet, Mit ungebundnem Stolz, mit übertriebner Empfindlichkeit und eignem düsterm Sinn. Es sey nicht anders, einmal habe nun Den Sinen Mann daß Schicksal so gebildet; Nun müsse man ihn nehmen, wie er sey, Ihn dulden, tragen und vielleicht an ihm, Was Freude bringen kann, am guten Tage Als unerwarteten Gewinnst genießen,

Im übrigen, wie er geboren fen, So muffe man ihn leben, fterben laffen.

Erkenn' ich noch Alphonsens festen Sinn? Der Feinden trott, und Freunde treulich schütt, Erkenn' ich ihn, wie er nun mir begegnet? Ja wohl erkenn' ich ganz mein Unglück nun! Das ist mein Schickfal, daß nur gegen mich Sich jeglicher verändert, der für andre fest Und treu und sicher bleibt, sich leicht verändert Durch einen Hauch, in einem Augenblick.

Hat nicht die Ankunft dieses Manns allein Mein ganz Geschick zerstört, in Einer Stunde? Richt dieser das Gebäude meines Glücks Bon seinem tiessten Grund aus umgestürzt? D muß ich das ersahren, muß ich's heut! Ja, wie sich alles zu mir drängte, läßt Mich alles nun; wie jeder mich an sich Zu reißen strebte, jeder mich zu sassen, Co stößt mich alles weg und meidet mich. Und das warum? Und wiegt denn er allein Die Schale meines Werths und aller Liebe, Die ich so reichlich sonst besessen, auf?

Ja, alles slieht mich nun. Auch du! Auch du! Geliebte Fürstin, du entziehst dich mir! In diesen Etunden hat sie mir Kein einzig Zeichen ihrer Gunst gesandt. Hab' ich's um sie verdient? — Du armes Herz, Dem so natürlich war, sie zu verehren! — Bernahm ich ihre Stimme, wie durchdrang Ein unaussprechliches Gefühl die Brust! Erblickt' ich sie, da ward das helle Licht Des Tags mir trüb'; unwiderstehlich zog Ihr Auge mich, ihr Mund mich an, mein Knie Erhielt sich kaum, und aller Kraft

Des Geists bedurst' ich, aufrecht mich zu halten, Bor ihre Füße nicht zu fallen; kaum Bermocht' ich diesen Taumel zu zerstreun. Hier halte sest, mein Herz! Du klarer Sinn, Laß hier dich nicht umnebeln! Ja, auch Sie! Darf ich es sagen? und ich glaub' es kaum; Ich glaub' es wohl, und möcht' es mir verschweigen. Auch Sie! auch Sie! Entschuldige sie ganz, Allein verbirg dir's nicht: auch Sie! auch Sie!

D biefes Wort, an bem ich zweifeln foute, So lang' ein Sauch von Glauben in mir lebt, Ja, dieses Wort, es grabt fich wie ein Schluß Des Schicffals noch zulett am ehrnen Rande Der vollgeschriebnen Qualentafel ein. Run find erft meine Feinde ftart, nun bin ich Auf ewig einer jeden Rraft beraubt. Wie foll ich ftreiten, wenn Gie gegenüber Im Beere fteht? Wie foll ich bulbend harren, Wenn Sie die Hand mir nicht von ferne reicht? Wenn nicht ihr Blid bem Flebenden begegnet? Du haft's gewagt zu benten, haft gesprochen, Und es ift mahr, eh du es fürchten konntest! Und ehe nun Berzweiflung beine Sinnen Mit ehrnen Rlauen aus einander reißt, Ja, flage nur bas bittre Schidfal an, Und wiederhole nur: auch Sie, auch Sie!

# Fünfter Aufzug.

# Erfter Auftritt.

Garten.

# Alphons. Antonio.

## Antonio.

Auf beinen Wink ging ich bas zweitemal Zu Tasso hin, ich komme von ihm her. Ich hab' ihm zugerebet, ja gedrungen; Allein er geht von seinem Sinn nicht ab, Und bittet sehnlich, daß du ihn nach Rom Auf eine kurze Zeit entlassen mögest.

#### Alphons.

Ich bin verdrießlich, daß ich dir's gestehe, Und lieber sag' ich dir, daß ich es bin, Als daß ich den Berdruß verberg' und mehre. Er will verreisen; gut! ich halt' ihn nicht; Er will hinweg, er will nach Rom; es sen! Nur daß mir Scipio Gonzaga nicht, Der kluge Medicis, ihn nicht entwende! Das hat Italien so groß gemacht, Die Bessern zu besitzen, zu benutzen. Ein Feldherr ohne Heer scheint mir ein Fürst, Der die Talente nicht um sich versammelt; Und wer der Dichtkunst Stimme nicht vernimmt, Ist ein Barbar, er sen auch wer er sen. Gefunden hab' ich diesen und gewählt, Ich bin auf ihn als meinen Diener stolz; Und da ich schon für ihn so viel gethan, So möcht' ich ihn nicht ohne Noth verlieren.

#### Antouto.

Ich bin verlegen, denn ich trage doch Bor dir die Schuld von dem, was heut' geschah; Auch will ich meinen Fehler gern gestehn, Er bleibet beiner Gnade zu verzeihn: Doch wenn du glauben könntest, daß ich nicht Das Mögliche gethan, ihn zu versöhnen, So würd' ich ganz untröstlich sehn. D, sprich Mit holdem Blick nich an, damit ich wieder Mich sassen, mir selbst vertrauen mag.

# Alphons.

Antonio, nein, da seh nur immer ruhig, Ich schreib' es dir auf keine Weise zu; Ich kenne nur zu gut den Sinn des Mannes, Und weiß nur allzuwohl, was ich gethan, Wie sehr ich ihn geschont, wie sehr ich ganz Bergessen, daß ich eigentlich an ihn Zu fordern hätte. Ueber vieles kann Der Mensch zum Herrn sich machen, seinen Sinn Bezwinget kaum die Noth und lange Zeit.

#### Antonio.

Wenn andre vieles um den Einen thun, So ist's auch billig, daß der Eine wieder Sich fleißig frage, was den andern nütt. Wer seinen Geist so viel gebildet hat, Wer jede Wissenschaft zusammengeizt Und jede Kenntniß, die uns zu ergreisen Erlaubt ist, sollte der sich zu beherrschen Richt doppelt schuldig seyn? Und denkt er dran?

#### Alphons.

Wir sollen eben nicht in Ruhe bleiben!

Gleich wird uns, wenn wir zu genießen benten, Bur Uebung unfrer Tapferteit ein Feind, Bur Uebung ber Geduld ein Freund gegeben.
Antonio.

Die erste Bflicht des Menschen, Speis' und Trank Bu mablen, da ihn die Natur fo eng' Richt wie das Thier beschränkt, erfüllt er die? Und läft er nicht vielmehr fich wie ein Rind Bon allem reigen, mas bem Baumen ichmeichelt? Wann mischt er Waffer unter seinen Wein? Bewürze, fuße Sachen, ftart Betrante, Eins um bas andre schlingt er haftig ein, Und bann beklagt er feinen trüben Ginn, Sein feurig Blut, fein allzu heftig Befen, Und schilt auf die Ratur und bas Geschick. Wie bitter und wie thöricht hab' ich ihn Richt oft mit feinem Urzte rechten febn; Bum Lachen faft, mar' irgend lächerlich, Bas einen Menschen qualt und andre plagt. "Ich fühle dieses Uebel," fagt er banglich Und voll Berdruß. "Was rühmt ihr eure Runft? Schafft mir Genesung!" - But! verfest ber Argt, So meibet bas und bas. — "Das fann ich nicht." — So nehmet diesen Trant. - "O nein! ber schmedt Abscheulich, er emport mir die Natur." -So trinkt benn Wasser. — "Wasser? nimmermehr! 3ch bin fo mafferschen als ein Gebigner." -So ist euch nicht zu helfen. - "Und warum?" -Das Uebel wird fich ftets mit Uebeln häufen, Und, wenn es euch nicht töbten fann, nur mehr Und mehr mit jedem Tag euch qualen. - "Schon! Wofür send ihr ein Argt? Ihr kennt mein Uebel. Ihr folltet auch die Mittel fennen, fie Much schmadhaft machen, daß ich nicht noch erft, Der Leiden los zu fenn, recht leiden muffe." Du lächelft felbft, und doch ift es gewiß, Du haft es wohl aus feinem Mund gehört?

#### Alphons.

Ich hab' es oft gehört und oft entschuldigt.

Es ift gewiß, ein ungemäßigt Leben, Wie es uns schwere, wilde Traume giebt. Macht uns zulett am hellen Tage träumen. Was ist sein Argwohn anders als ein Traum? Wohin er tritt, glaubt er von Feinden fich Umgeben. Sein Talent fann niemand febn, Der ihn nicht neidet, niemand ihn beneiden, Der ihn nicht haßt und bitter ihn verfolgt. So hat er oft mit Rlagen bich beläftigt: Erbrochne Schlöffer, aufgefangne Briefe, Und Gift und Dold! Was alles vor ihm schwebt! Du haft es untersuchen laffen, untersucht, Und haft bu mas gefunden? Raum ben Schein. Der Schut von feinem Fürsten macht ihn sicher. Der Bufen feines Freundes fann ihn laben. Und willft bu einem folden Ruh' und Glud, Willst du von ihm wohl Freude dir versprechen? Alphons.

Du hättest Recht, Antonio, wenn in ihm Ich meinen nächsten Bortheil suchen wollte! Zwar ist es schon mein Bortheil, daß ich nicht Den Nuten grad und unbedingt erwarte. Nicht alles dienet uns auf gleiche Weise; Wer vieles brauchen will, gebrauche jedes In seiner Art, so ist er wohl bedient. Das haben uns die Medicis gelehrt, Das haben uns die Päpste selbst gewiesen. Mit welcher Nachsicht, welcher fürstlichen Geduld und Langmuth trugen diese Männer Manch groß Talent, das ihrer reichen Gnade Nicht zu bedürsen schien und doch bedurste!

### Antonio.

Wer weiß es nicht, mein Fürst? des Lebens Mühe Lehrt uns allein des Lebens Güter schätzen. So jung hat er zu vieles ichon erreicht, Mls daß genügsam er genießen konnte. D follt' er erft erwerben, mas ihm nun Mit offnen Sanden angeboten wird, Er ftrengte feine Rrafte mannlich an, Und fühlte fich von Schritt zu Schritt begnügt. Gin armer Ebelmann bat ichon bas Riel Bon feinem besten Wunsch erreicht, wenn ihn Ein edler Fürst zu seinem Sofgenoffen Erwählen will, und ihn der Dürftigkeit Mit milber Sand entzieht. Schenkt er ihm noch Bertraun und Gunft, und will an feine Seite Vor andern ihn erheben, fen's im Krieg, Sen's in Weichäften ober im Befprach, So, dacht' ich, fonnte ber bescheidne Mann Sein Glud mit ftiller Dantbarkeit verebren. Und Taffo hat zu allem diesem noch Das schönste Glud bes Junglings: dag ihn schon Cein Baterland erkennt und auf ihn hofft. D glaube mir, fein launisch Migbehagen Ruht auf bem breiten Bolfter feines Bluds. Er tommt, entlag ihn gnabig, gieb ihm Beit, In Rom und in Neapel, wo er will, Das aufzusuchen, mas er hier vermißt, Und mas er hier nur wiederfinden fann.

# Alphons.

Will er zurück erst nach Ferrara gehn?
Antonio.

Er wünscht in Belriguardo zu verweilen. Das Nöthigste, was er zur Reise braucht, Will er durch einen Freund sich senden lassen.

### Alphons.

Ich bin's zufrieden. Meine Schwester geht Mit ihrer Freundin gleich zurück, und reitend Werd' ich vor ihnen noch zu Hause sehn. Du folgst uns bald, wenn du für ihn gesorgt. Dem Castellan besiehl das Nöthige, Daß er hier auf dem Schlosse bleiben kann, So lang' er will, so lang' bis seine Freunde Ihm das Gepäck gesendet, bis wir ihm Die Briefe schicken, die ich ihm nach Rom Zu geben Willens bin. Er kommt. Leb' wohl!

# Bweiter Auftritt.

# Alphons. Taffo.

Caffo (mit Burudhaltung). Die Gnade, die du mir so oft bewiesen, Erscheinet heute mir im vollen Licht. Du haft verziehen, mas in beiner Nähe Ich unbedacht und frevelhaft beging, Du haft ben Wibersacher mir verföhnt, Du willst erlauben, daß ich eine Zeit Von beiner Seite mich entferne, willst Mir beine Bunft großmuthig vorbehalten. Ich scheide nun mit völligem Bertraun, Und hoffe still, mich foll die kleine Frist Bon allem heilen, mas mich jest beklemmt. Es foll mein Beift aufs neue fich erheben, Und auf dem Wege, den ich froh und fühn, Durch beinen Blid ermuntert, erft betrat, Sich beiner Bunft aufs neue murbig machen.

### Alphous.

Ich wünsche dir zu deiner Reise Glück, Und hoffe, daß du froh und ganz geheilt Uns wieder kommen wirst. Du bringst uns dann Ten doppelten Gewinnst für jede Stunde, Die du uns nun entziehst, vergnügt zurück. Ich gebe Briese dir an meine Leute, An Freunde dir nach Rom, und wünsche sehr, Taß du dich zu den Meinen überall Zutraulich halten mögest, wie ich dich Als mein, obgleich entfernt, gewiß betrachte.

## Caffo.

Du überhäufst, o Fürst, mit Gnade den, Der sich unwürdig fühlt, und selbst zu danken In diesem Augenblicke nicht vermag. Anstatt des Danks eröffn' ich eine Bitte! Am meisten liegt mir mein Gedicht am Herzen. Ich habe viel gethan, und keine Mühe Und keinen Fleiß gespart; allein es bleibt Zu viel mir noch zurück. Ich möchte dort, Wo noch der Geist der großen Männer schwebt, Und wirksam schwebt, dort möcht' ich in die Schule Aufs neue mich begeben; würdiger Erfreute deines Beisalls sich mein Lied. D gieb die Blätter mir zurück, die ich Jetzt nur beschämt in deinen Händen weiß.

#### Alphons.

Du wirst mir nicht an biesem Tage nehmen, Bas du mir kaum an diesem Tag' gebracht. Lag zwischen bich und zwischen bein Gebicht Mich als Bermittler treten; hüte bich, Durch ftrengen Fleiß die liebliche Natur Bu franten, die in beinen Reimen lebt, Und höre nicht auf Rath von allen Seiten! Die tausenbfältigen Gebanken vieler Berichiedner Menschen, die im Leben fich Und in der Meinung widersprechen, faßt Der Dichter tlug in Gins, und scheut fich nicht, Bar manchem zu miffallen, daß er manchem Um defto mehr gefallen moge. Doch 3ch fage nicht, daß du nicht hie und da Bescheiden beine Feile brauchen solltest; Berfpreche bir zugleich, in furger Frift Erhältst du abgeschrieben bein Bedicht. Es bleibt von beiner Sand in meinen Sanden. Damit ich seiner erft mit meinen Schwestern Mich recht erfreuen moge. Bringst bu es Bolltommner bann gurud, wir werden uns

Des höheren Genusses freun, und bich Bei mancher Stelle nur als Freunde warnen.

Tasso.

Ich wiederhole nur beschämt die Bitte: Laß mich die Abschrift eilig haben, ganz Ruht mein Gemüth auf diesem Werke nun. Nun muß es werden, was es werden kann.

## Alphons.

Ich billige ben Trieb, ber bich befeelt! Doch, guter Tasso, wenn es möglich wäre, So solltest du erst eine kurze Zeit Der freien Welt genießen, dich zerstreuen, Dein Blut durch eine Cur verbessern. Dir Gewährte dann die schöne Harmonie Der hergestellten Sinne, was du nun Im trüben Gifer nur vergebens suchst.

## Casso.

Mein Fürst, so scheint es; doch, ich bin gesund, Wenn ich mich meinem Fleiß ergeben kann; Und so macht wieder mich mein Fleiß gesund. Du hast mich lang' gesehn, mir ist nicht wohl In freier Ueppigkeit. Mir läßt die Ruh' Um mindsten Ruhe. Dieß Gemüth ist nicht Von der Natur bestimmt, ich fühl' es leider, Auf weichem Element der Tage froh Ins weite Meer der Zeiten hinzuschwimmen.

## Alphons.

Dich führet alles, was du finnst und treibst. Tief in dich selbst. Es liegt um uns herum Gar mancher Abgrund, den das Schicksal grub; Doch hier in unserm Herzen ist der tiefste, Und reizend ist es, sich hinad zu stürzen. Ich bitte dich, entreiße dich dir selbst! Der Mensch gewinnt, was der Poet verliert.

### Caffo.

Ich halte biefen Drang vergebens auf, Der Tag und Nacht in meinem Bufen wechselt. Wenn ich nicht sinnen oder dichten soll, So ist das Leben mir kein Leben mehr. Berbiete du dem Seidenwurm zu spinnen, Wenn er sich schon dem Tode näher spinnt. Das köstliche Geweb' entwickelt er Aus seinem Junersten, und läßt nicht ab, Bis er in seinen Sarg sich eingeschlossen. D geb' ein guter Gott uus auch dereinst Das Schicksal des beneidenswerthen Wurms, Im neuen Sonnenthal die Flügel rasch Und freudig zu entfalten!

Alphons.

Höre mich! Tu giebst so vielen doppelten Genuß Des Lebens; lern', ich bitte dich, Den Werth des Lebens kennen, das du noch Und zehnsach reich besitzest. Lebe wohl! Je eher du zu uns zurücke kehrst, Je schöner wirst du uns willkommen senn.

# Dritter Auftritt.

Taffo allein.

So halte fest, mein Herz, so war es recht! Es wird dir schwer, es ist das erstemal, Daß du dich so verstellen magst und kannst. Du hörtest wohl, das war nicht sein Gemüth, Das waren seine Worte nicht; mir schien, Als klänge nur Antonio's Stimme wieder. D gied nur Acht! Du wirst sie nun so fort Bon allen Seiten hören. Fest, nur sest! Um einen Augenblick ist's noch zu thun. Wer spät im Leben sich verstellen lernt, Der hat den Schein der Ehrlichkeit voraus. Es wird schon gehn, nur übe dich mit ihnen. (Nach einer Bause.)

Du triumphirst zu früh, dort kommt sie ber! Die holde Fürstin tommt! D welch Gefühl! Sie tritt herein; es löft in meinem Bufen Berdruß und Argwohn fich in Schmerzen auf.

# Dierter Auftritt.

Bringeffin. Taffo. Gegen bas Enbe bes Auftritte bie Hebrigen.

# Dringeffin.

Du bentst uns zu verlaffen, ober bleibst Bielmehr in Belriquardo noch gurud, Und willst dich bann von uns entfernen, Taffo? 3ch hoffe, nur auf eine furze Beit. Du gehst nach Rom?

# Casso.

Ich richte meinen Weg Buerst dahin, und nehmen meine Freunde Mich gutig auf, wie ich es hoffen barf, So leg' ich da mit Sorgfalt und Geduld Bielleicht die lette Hand an mein Gedicht. Ich finde viele Männer bort versammelt, Die Meister aller Art sich nennen dürfen. Und spricht in jener ersten Stadt ber Welt Micht jeder Plat, nicht jeder Stein zu uns? Wie viele tausend stumme Lehrer winken In ernster Majestät uns freundlich an! Bollend' ich da nicht mein Gedicht, so kann 3d's nie vollenden. Leider, ach, schon fühl' ich, Mir wird zu feinem Unternehmen Glud! Berändern werd' ich es, vollenden nie. Ich fühl', ich fühl' es wohl, die große Runst, Die jeden nährt, die den gesunden Beift Stärft und erquidt, wird mich zu Grunde richten, Bertreiben wird sie mich. Ich eile fort! Nach Napel will ich bald! Soethe, Berte. VI.

## Pringeffin.

Darfft bu es wagen? Noch ift ber ftrenge Bann nicht aufgehoben, Der dich zugleich mit beinem Bater traf.

## Caffo.

Du marnest recht, ich hab' es schon bedacht. Berfleidet geh' ich bin, den armen Rock Des Bilgers ober Schäfers gieh' ich an. 3ch schleiche burch bie Stadt, wo die Bewegung Der Taufende ben Ginen leicht verbirgt. Ich eile nach dem Ufer, finde bort Gleich einen Rahn mit willig guten Leuten, Mit Bauern, Die jum Martte famen, nun Rach Saufe fehren, Leute von Sorrent; Denn ich muß nach Sorrent hinüber eilen. Dort mohnet meine Schwester, die mit mir Die Schmerzensfreude meiner Eltern mar. Im Schiffe bin ich still, und trete bann Auch schweigend an das Land, ich gehe facht Den Bfad hinauf, und an dem Thore frag' ich: Wo wohnt Cornelia? Zeigt mir es an! Cornelia Serfale? Freundlich beutet Mir eine Spinnerin die Strafe, fie Bezeichnet mir bas Saus. Go fteig' ich weiter, Die Rinder laufen nebenher und ichauen Das wilbe Saar, ben duftern Fremdling an. So tomm' ich an die Schwelle. Offen steht Die Thure ichon, fo tret' ich in bas Saus -

# Pringeffin.

Blid' auf, o Tasso, wenn es möglich ist, Erkenne die Gefahr, in der du schwebst!
Ich schone dich; denn sonst würd' ich dir sagen:
Ist's edel, so zu reden, wie du sprichst?
Ist's edel, nur allein an sich zu denken,
Uls kränktest du der Freunde Herzen nicht?
Ist's dir verborgen, wie mein Bruder denkt?

Wie beide Schwestern dich zu schätzen wissen? Haft du es nicht empfunden und erkannt? Ist alles denn in wenig Augenblicken Berändert? Tasso! Wenn du scheiden willst, So laß uns Schmerz und Sorge nicht zurück.

(Tasso wendet sich weg.)

# Pringeffin.

Wie tröstlich ist es, einem Freunde, der Auf eine kurze Zeit verreisen will, Ein klein Geschenk zu geben, seh es nur Ein neuer Mantel, oder eine Wasse! Dir kann man nichts mehr geben, denn du wirfst Unwillig alles weg, was du besitzest. Die Pilgermuschel und den schwarzen Kittel, Den langen Stad erwählst du dir, und gehst Freiwillig arm dahin, und nimmst uns weg, Was du mit uns allein genießen konntest.

# Caffo.

So willst du mich nicht gang und gar verstoßen? D füßes Wort, o schöner, theurer Trost! Bertritt mich! Nimm in beinen Schutz mich auf! — Lag mich in Belriquardo hier, versete Mich nach Consandoli, wohin bu willst! Es hat ber Fürst fo manches icone Schlof. So manchen Garten, ber bas gange Rahr Bewartet wird, und ihr betretet taum Ihn Einen Tag, vielleicht nur Eine Stunde. Ja, mahlet ben entferntesten aus, ben ihr In gangen Jahren nicht besuchen geht. Und ber vielleicht jest ohne Sorge liegt, Dort ichidt mich bin! Dort lagt mich euer fenn! Wie will ich beine Baume pflegen! Die Citronen Im Berbst mit Brettern und mit Riegeln beden Und mit verbundnem Rohre wohl verwahren! Es follen ichone Blumen in den Beeten Die breiten Burgeln schlagen; rein und zierlich

Soll jeder Gang und jedes Flecken seyn. Und laßt mir auch die Sorge bes Palastes! Ich will zur rechten Zeit die Fenster öffnen, Daß Feuchtigkeit nicht den Gemälden schade; Die schön mit Stuckatur verzierten Wände Will ich mit einem leichten Wedel säubern, Es soll das Estrich blank und reinlich glänzen, Es soll kein Stein, kein Ziegel sich verrücken, Es soll kein Gras aus einer Rige keimen!

# Pringeffin.

Ich finde keinen Rath in meinem Busen, Und sinde keinen Trost für dich und — uns. Wein Auge blickt umher, ob nicht ein Gott Uns Hülse reichen möchte, möchte mir Ein heilsam Kraut entdecken, einen Trank, Der deinem Sinne Frieden brächte, Frieden uns? Das treuste Wort, das von der Lippe fließt, Das schönste Heilungsmittel wirkt nicht mehr. Ich muß dich sassen, und verlassen kann Wein Herz dich nicht.

## Caffo.

Ihr Götter, ist sie's boch, Die mit dir spricht und beiner sich erbarmt? Und konntest du das edle Herz verkennen? War's möglich, daß in ihrer Gegenwart Der Kleinmuth dich ergriff und dich bezwang? Nein, nein, du bist's! und nun ich bin es auch. D fahre fort, und laß mich jeden Trost Aus beinem Munde hören! Deinen Rath Entzieh mir nicht! D sprich: was soll ich thun? Damit dein Bruder mir vergeben könne, Damit du selbst mir gern vergeben mögest, Damit ihr wieder zu den Euren mich Mit Freuden zählen möget? Sag' mir an!

## Pringeffin.

Gar wenig ift's, mas wir von bir verlangen!

.5.

Und bennoch scheint es allzuviel zu senn. Du sollst dich selbst uns freundlich überlassen. Wir wollen nichts von dir, was du nicht bist, Wenn du nur erst dir mit dir selbst gefällst. Du machst uns Freude, wenn du Freude haft, Und du betrübst uns nur, wenn du sie fliehst; Und wenn du uns auch ungeduldig machst, So ist es nur, daß wir dir helsen möchten Und, leider! sehn, daß nicht zu helsen ist, Wenn du nicht selbst des Freundes Hand ergreisst, Die, sehnlich ausgereckt, dich nicht erreicht.

## Caffo.

Du bift es felbft, wie bu zum erstenmal, Gin beil'ger Engel, mir entgegen tamft! Bergeih dem trüben Blid des Sterblichen, Wenn er auf Augenblide bich verkannt. Er fennt dich wieder! Bang eröffnet fich Die Seele, nur bich ewig zu verehren. Es füllt fich gang bas Berg von Bartlichkeit -Sie ift's, fie fteht vor mir. Welch ein Gefühl! . Ift es Berirrung, mas mich nach bir zieht? Ist's Raserei? Ist's ein erhöhter Sinn, Der erst die hochste, reinste Wahrheit faßt? Ja, es ist das Gefühl, das mich allein Auf dieser Erbe gludlich machen tann, Das mich allein fo elend werden ließ, Wenn ich ihm widerstand und aus bem Bergen Es bannen wollte. Diese Leidenschaft Bedacht' ich zu befämpfen, ftritt und ftritt Mit meinem tiefsten Senn, gerftorte frech Mein eignes Selbst, bem du fo gang gehörft -

# Pringeffin.

Wenn ich bich, Taffo, länger hören foll, So mäßige die Gluth, die mich erschreckt!

#### Caffo.

Beschränkt ber Rand bes Bechers einen Bein,

Der schäumend wallt und brausend überschwillt? Mit jedem Wort' erhöhest bu mein Glud, Mit jedem Worte glangt bein Auge heller. Ich fühle mich im Innersten verändert, Ich fühle mich von aller Noth entladen, Frei wie ein Gott, und alles bant' ich bir! Unfägliche Gewalt, die mich beherricht, Entfliefet beinen Lippen; ja, bu machft Mich gang bir eigen. Nichts gehöret mehr Bon meinem gangen Ich mir fünftig an. Es trübt mein Auge fich in Glud und Licht, Es schwankt mein Sinn. Mich halt ber Fuß nicht mehr Unwiderstehlich ziehst bu mich zu bir, Und unaufhaltsam bringt mein Berg bir gu. Du haft mich gang auf ewig bir gewonnen, So nimm benn auch mein ganges Wefen bin! (Er fallt ibr in bie Arme und brudt fie feft an fich.)

Pringeffin

(ihn von fich ftogend und hinweg eilend). Hinweg!

## Leonore

(bie sich schon eine Weile im Grunde seben lassen, herbei eilenb). Was ist geschehen? Tasso! (Sie geht ber Prinzessin nach.)

Casso

(im Begriff ihnen ju folgen).

D Gott!

### Alphons

(ber fich schon eine Zeit lang mit Antonio genähert). Er kommt von Sinnen, halt ihn fest.

(Ab.)

# fünfter Auftritt.

# Lasso. Antonio.

#### Antonio.

D stünde jett, so wie du immer glaubst, Daß du von Feinden rings umgeben bist, Ein Feind bei dir, wie würd' er triumphiren! Unglücklicher, noch kaum erhol' ich mich! Wenn ganz was Unerwartetes begegnet, Wenn unser Blick was Ungeheures sieht, Steht unser Geist auf eine Weile still, Wir haben nichts, womit wir das vergleichen.

#### Caffo

(nach einer langen Pause).
Bollende nur dein Amt, ich seh', du bist's!
Ja, du verdienst das fürstliche Vertraun;
Bollende nur dein Amt, und martre mich,
Da mir der Stab gebrochen ist, noch langsam Zu Tode! Ziehe! Zieh' am Pfeile nur,
Daß ich den Widerhaten grimmig fühle,
Der mich zersteischt!
Du bist ein theures Werkzeug des Thrannen;
Seh Kerkermeister, seh der Marterknecht,
Wie wohl, wie eigen steht dir beides an!
(Gegen die Scene.)

Ja, gehe nur, Thrann! Du konntest dich Nicht bis zulet verstellen, triumphire! Du hast den Sclaven wohl gekettet, hast Ihn wohl gespart zu ausgedachten Qualen: Geh nur, ich hasse dich, ich fühle ganz Den Abscheu, den die Uebermacht erregt, Die frevelhaft und ungerecht ergreift.

(Nach einer Bause.)

So seh' ich mich am Ende denn verbannt, Berstoßen und verbannt als Bettler hier! So hat man mich bekränzt, um mich geschmudt Als Opferthier vor den Altar zu führen! So lodte man mir noch am letten Tage Mein einzig Eigenthum, mir mein Gebicht Mit glatten Worten ab, und hielt es fest! Mein einzig But ift nun in euern Sanden, Das mich an jedem Ort empfohlen hatte, Das mir noch blieb, vom Hunger mich zu retten! Jest feh' ich wohl, warum ich feiern foll. Es ist Berschwörung, und bu bist bas Saupt. Damit mein Lied nur nicht vollkommner werbe, Dag nur mein Name fich nicht mehr verbreite, Dag meine Reiber tausend Schwächen finden, Dag man am Enbe meiner gar vergeffe, Drum foll ich mich zum Mugiggang gewöhnen, Drum foll ich mich und meine Sinne schonen. D werthe Freundschaft, theure Sorglichkeit! Abscheulich bacht' ich bie Berschwörung mir, Die unfichtbar und raftlos mich umfpann, Mulein abscheulicher ift es geworben.

Und du, Sirene! die du mich so zart, So himmlisch angelockt, ich sehe nun Dich auf einmal! D Gott, warum so spät!

Allein wir selbst betrügen uns so gern, Und ehren die Verworsnen, die uns ehren. Die Menschen kennen sich einander nicht; Nur die Galeerensclaven kennen sich, Die eng' an Eine Bank geschmiedet keuchen; Wo keiner was zu fordern hat und keiner Was zu verlieren hat, die kennen sich; Wo jeder sich für einen Schelmen giebt, Und seines Gleichen auch für Schelmen nimmt. Doch wir verkennen nur die andern hösslich, Damit sie wieder uns verkennen sollen.

Wie lang' verdeckte mir dein heilig Bild Die Buhlerin, die kleine Künste treibt.

Die Maske fällt, Armiden seh ich nun Entblößt von allen Reizen — Ja, du bist's! Bon dir hat ahnungsvoll mein Lied gesungen!

Und die verschmitte kleine Mittlerin! Wie tief erniedrigt seh' ich sie vor mir! Ich höre nun die leisen Tritte rauschen, Ich kenne nun den Kreis, um den sie schlich. Euch alle kenn' ich! Sey mir das genug! Und wenn das Clend alles mir geraubt, So preis' ich's doch; die Wahrheit lehrt es mich.

#### Antonio.

Ich höre, Tasso, dich mit Staunen an, So sehr ich weiß, wie leicht dein rascher Geist Bon einer Gränze zu der andern schwankt. Befinne dich! Gebiete dieser Wuth! Du lästerst, du erlaubst dir Wort auf Wort, Das deinen Schwerzen zu verzeihen ist, Doch das du selbst dir nie verzeihen kannst.

## Caffo.

D sprich mir nicht mit sanster Lippe zu, Laß mich kein kluges Wort von dir vernehmen! Laß mir das dunupse Glück, damit ich nicht Mich erst besinne, dann von Sinnen komme. Ich fühle mir das innerste Gebein Zerschmettert, und ich leb', um es zu fühlen. Berzweislung faßt mit aller Wuth mich an, Und in der Höllenqual, die mich vernichtet, Wird Lästrung nur ein leiser Schmerzenslaut. Ich will hinweg! und wenn du redlich bist, So zeig' es mir, und laß mich gleich von hinnen.

#### Antonio.

Ich werde dich in dieser Noth nicht lassen; Und wenn es dir an Fassung ganz gebricht, So soll mir's an Geduld gewiß nicht sehlen.

# Caffo.

So muß ich mich bir benn gefangen geben? Ich gebe mich, und so ist es gethan: Ich widerstehe nicht, so ist mir wohl — Und lag es dann mich schmerzlich wiederholen, Wie schön es war, was ich mir felbst verscherzte. Sie gehn hinmeg - D Gott! bort feh' ich schon Den Staub, ber von ben Wagen fich erhebt -Die Reiter find voraus - Dort fahren fie, Dort gehn fie bin! Ram ich nicht auch baber? Sie find hinweg, fie find erzurnt auf mich. D füßt' ich nur noch einmal feine Band! D daß ich nur noch Abschied nehmen könnte! Rur einmal noch zu fagen: D verzeiht! Rur noch zu hören: Geh, bir ift vergiebn! Allein ich hor' es nicht, ich hor' es nie -Ich will ja gehn! Lagt mich nur Abschied nehmen, Rur Abschied nehmen! Gebt, o gebt mir nur Auf einen Augenblid bie Gegenwart Burud! Bielleicht genef' ich wieber. Rein, Ich bin verstoßen, bin verbannt, ich habe Mich felbst verbannt, ich werbe biese Stimme Richt mehr vernehmen, Diefem Blide nicht. Nicht mehr begegnen -

#### Antonio.

Laß eines Wannes Stimme dich erinnern, Der neben dir nicht ohne Rührung steht! Du bist so elend nicht, als wie du glaubst. Ermanne dich! Du giebst zu viel dir nach.

#### Caffo.

Und bin ich benn so elend wie ich scheine? Bin ich so schwach, wie ich vor dir mich zeige? Ist alles denn verloren? Hat der Schmerz, Als schütterte der Boden, das Gebäude In einen großen Hausen Schutt verwandelt? Ist kein Talent mehr übrig, tausendfältig Mich zu zerstreun, zu unterstützen? Ist alle Kraft erloschen, die sich sonst In meinem Busen regte? Bin ich nichts, Ganz nichts geworden? Nein, es ist alles da, und ich bin nichts; Ich bin mir selbst entwandt, sie ist es mir!

#### Antonio.

Und wenn bu gang bich zu verlieren scheinft, Bergleiche bich! Erfenne, mas bu bift!

#### Caffo.

Ja, du erinnerst mich zur rechten Zeit! — Hilft denn kein Beispiel der Geschichte mehr? Stellt sich kein edler Mann mir vor die Augen, Der mehr gelitten, als ich jemals litt, Damit ich mich mit ihm vergleichend sasse? Nein, alles ist dahin! — Nur Eines bleibt: Die Thräne hat uns die Natur verliehen, Den Schrei des Schmerzens, wenn der Mann zuletzt Es nicht mehr trägt — Und mir noch über alles — Sie ließ im Schmerz mir Melodie und Rede, Die tiesste Fülle meiner Noth zu klagen: Und wenn der Mensch in seiner Qual verstummt, Gab mir ein Gott, zu sagen wie ich seide. (Antonio tritt zu ihm und nimmt ihn bei der Hand.)

## Taffo.

D ebler Mann! Du stehest fest und still, Ich scheine nur die sturmbewegte Welle. Allein bedent', und überhebe nicht Dich beiner Kraft! die mächtige Natur, Die diesen Felsen gründete, hat auch Der Welle die Beweglichkeit gegeben. Sie sendet ihren Sturm, die Welle flieht Und schwankt und schwillt und beugt sich schwamend über In dieser Woge spiegelte so schön Die Sonne sich, es ruhten die Gestirne Un dieser Brust, die zärtlich sich bewegte.

Berschwunden ist der Glanz, entstohn die Ruhe. — Ich kenne mich in der Gesahr nicht mehr, Und schäme mich nicht mehr, es zu bekennen. Berbrochen ist das Steuer, und es kracht Das Schiff an allen Seiten. Berstend reißt Der Boden unter meinen Füßen auf! Ich fasse dich mit beiden Armen an! So klammert sich der Schiffer endlich noch Am Felsen sest, an dem er scheitern sollte.

# Die natürliche Tochter.

Trauerspiel.



Aus den von Schiller im November 1799 mitgetheilten romanhaften Denkwirdigkeiten einer natürlichen Tochter des Prinzen Louis
François von Conti, die kurz vor ihrer Legitimierung durch Ludwig XV.
zu einer Mißheirath gezwungen war, entnahm Goethe den Stoff zu
einer großen Tragödie, die in drei Theilen ein Bild der französischen
Revolution geben und den Inbegriff dessen ausmachen sollte, was Goethe
über jenen großen Abschnitt der Geschichte seit Jahren gedacht und empsunden hatte. Nur das erste der drei Stücke ist ausgearbeitet worden;
von den beiden übrigen Abtheilungen hat sich nur ein lückenhastes
Schema erhalten, das auf die Entwicklung der späteren Schickale der
Eugenie oder auf die Behandlung des gewaltigen Stosses keinen sichern
Schluß gestattet.

Der erste Act ber natürlichen Tochter wurde noch im Jahr 1801 vollendet, nach einer schweren lebensgesährlichen Krankheit des Dickters, die ihn mit den tiefsten Sorgen um das Schickal des eigenen einzigen Sohnes ersüllt hatte. Im folgenden Jahre wurde an dem Stück stüll weiter gearbeitet, und ohne irgend einem seiner Freunde, selbst Schiller, etwas von seiner Dichtung zu verrathen, schloß Goethe das Stück in den ersten Monaten des Jahres 1803 in tiefster Abgeschiedenheit ab, um durch die Aufsührung, die zuerst am 2. April 1803 in Weimar stattsand, zu überraschen. Noch in demselben Jahre erschien das Trauerspiel bei Cotta als Taschenbuch auf das Jahr 1804. Schiller ist ohne allen äußeren und inneren Einsluß auf die Dichtung geblieben, es sei denn, daß man in einzelnen Stellen, z. B. der Schilberung des Chestandes, einen Wetteiser Goethes mit den Räthselspielen in Schillers inzwischen erschienener Turandot erkennen wollte.

Die Hauptgestalt bes Studes, um berentwillen alle übrigen eingeführt werden, die natürliche Tochter des Herzogs, wird fast in demselben Momente, in welchem der König sie, vorläusig noch als Geheimniß, zu legitimieren verspricht und sie in maddenhaster Jugendhast ein Berbot des Baters übertritt, das Opfer der Cabalen des legitimen Sohnes und seiner Helser. Rettungslos zwischen die Gesahren gestellt, entweder jenseits des Meeres im tödtlichen Klima der Kolonien einen frühen physischen Untergang zu sinden, oder in bürgerlichen Kreisen einen politischen Tod zu erleiben, mahlt fie, um in den heraufsteigenden Stürmen einer großen Welterschütterung ihrem Könige und ihrem Bater Rettung zu bringen, unter der zugestandenen Bedingung eines bloß geschwisterlichen Berhalt-niffes, die She mit einem achtungswerth erscheinenden Gerichtsrath.

Der Dichter hat sich aller der Bortheile entschlagen, die der Dramatifer gur lebendigen Wirfung feines Gegenftandes aus der deutlichen Bezeichnung bestimmter Zeiten, Dertlichkeiten und Bersonen gu gieben vermag. Wie er nur bon einem Ronige, Bergog, Grafen, Couverneur, Secretar, Weltgeiftlichen, Gerichtsrath, Mond, einer Sofmeifterin, Aebtiffin fpricht, ohne jedoch ben eingeführten Berfonen entschiedene Mertmale eines individuellen Lebens vorzuenthalten, fo bindet er auch die eigentliche Begebenheit des Studes nicht ausbrücklich an den Boden Frankreichs und rudt fie nur bor eine fich ankundigende große politifche und fociale Ummalzung, die nach den barauf hinweisenden bunteln Undeutungen nicht nothwendig die frangofische Revolution fein muß. Durch diese Art der Berallgemeinerung hat er den Bortheil gewonnen, den Begenstand gleichsam typisch, ober um Schillers Ausbrud zu gebrauchen, mit hoher Symbolik zu behandeln, fo daß alles Stoffartige vertilgt und alles nur Blied eines idealen Bangen ift; andrerfeits aber ift badurch ber Nachtheil herbeigeführt, daß Begebenheit und Bersonen ichattenhafter und falter ericheinen, als fie in Bahrheit find. Diefer Uebelftand wird noch verstärft, indem die redenden Bersonen mit einer gewiffen gleichmäßigen Breite ober, in den furzen Diverbien, mit einer gewissen gleichmäßigen epigrammatijchen Art sich aussprechen, die der individuellen Ausbrägung formell Eintrag thun. Deshalb ift die Wirtung Diefer Tragödie, die, obwohl fie nur als exponierender Theil gelten will, doch ihren inneren Abichluß findet, im Allgemeinen immer auch nur eine beschränkte gemejen, meniger wenn fie auf bem Theater bargeftellt murbe, wo burch das Spiel eine unabweisbare Individualität in jeder Gestalt lebendig gemacht wird, als bei ber Lecture, bei ber biefes Supplement zu ben Worten des Dichters und seiner Geschöpfe nicht allseitig thatig zu werden pflegt. Doch Lefer, welche die Fulle ichoner Einzelnheiten und bann nochmals das Totale auf fich einwirken laffen, werden in der natürlichen Tochter ein von Zufälligkeiten befreites Bild ichoner Menschheit zu genießen wiffen und eine, wenn auch mit ben Spuren bes bedachtigeren Alters und feiner Ausdrucksweise bezeichnete, boch mit ber Iphigenie und bem Taffo congeniale Schöpfung ertennen. **R**. G.

# Berfonen.

Rönig.
Herzog.
Graf.
Eugenie.
Hofmeifterin.
Secretär.
Weltgeiftlicher.
Gerichtsrath.
Houverneur.
Aebtiffin.

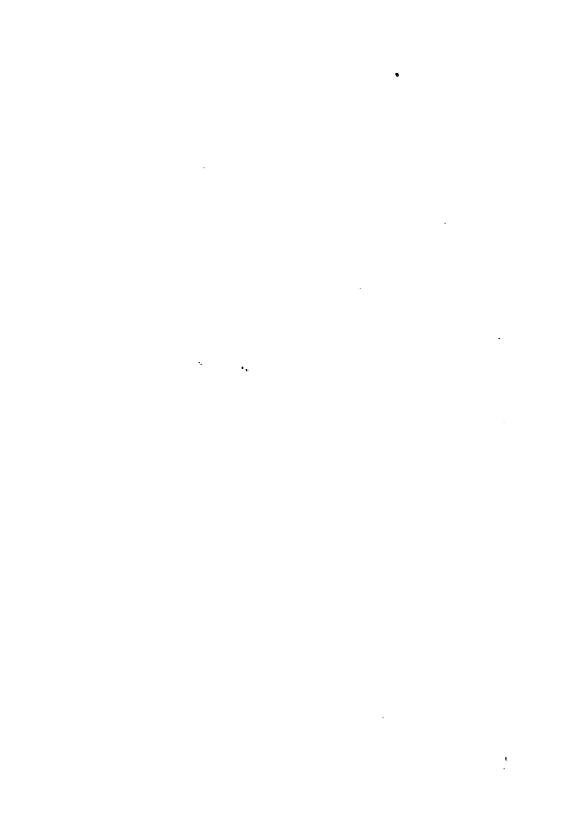

# Erfter Anfzug.

Dichter Balb.

# Erster Auftritt. Rönig. Sergog.

#### König.

Das flücht'ge Ziel, das Hunde, Noß und Mann, Auf seine Fährte bannend, nach sich reißt, Der edle Hirsch, hat über Berg und Thal So weit uns irr' geführt, daß ich mich selbst, Obgleich so landeskundig, hier nicht finde. Wo sind wir, Oheim? Herzog, sage mir, Zu welchen Hügeln schweisten wir heran?

gerzog.

Der Bach, der uns umrauscht, mein König, sließt Durch deines Dieners Fluren, die er deiner Und deiner Uhnherrn königlicher Gnade, Als erster Lehnsmann deines Reiches, dankt. An jenes Felsens andrer Seite liegt, Am grünen Hang, ein artig Haus versteckt, Dich zu bewirthen keineswegs gebaut, Allein bereit, dich huld'gend zu empfangen.

König.

Laß dieser Bäume hochgewölbtes Dach, Zum Augenblick des Rastens, freundlich schatten. Laß dieser Lüfte liebliches Geweb' Uns leif' umstricken, daß an Sturm und Streben Der Jagdlust auch ber Rube Lust sich füge.

# gergog.

Wie du auf einmal völlig abgefchieden, hier hinter diesem Bollwerk der Natur, Mein König, dich empfindest, fühl' ich mit. hier dränget sich der Unzufriednen Stimme, Der Unverschämten offne Hand nicht nach. Freiwillig einsam merkest du nicht auf, Ob Undankbare schleichend sich entsernen. Die ungestüme Welt reicht nicht hierher, Die immer fordert, nimmer leisten will.

#### Rönig.

Soll ich vergessen, was mich sonst bedrängt, So muß kein Wort erinnernd mich berühren. Entsernten Weltgetöses Wiederhall Verklinge nach und nach aus meinem Ohr, Ja, lieber Oheim, wende dein Gespräch Auf Gegenstände, diesem Ort gemäßer. Hier sollen Gatten an einander wandeln, Ihr Stufenglück an wohlgerathnen Kindern Entzückt betrachten; hier ein Freund dem Freunde, Verschloßnen Busen traulich öffnend, nahn. Und gabst du nicht erst neulich stille Winke, Du hofftest, mir in ruh'gen Augenblicken Verborgenes Verhältniß zu bekennen, Orangvoller Wünsche, heiter zu gestehn?

#### fergog.

Mit größrer Gnabe konntest bu mich, nicht, D herr, beglücken, als indem du mir, In diesem Augenblick, die Zunge lösest. Was ich zu sagen habe, könnt' es wohl Ein andrer besser hören als mein König, Dem unter allen Schätzen seine Kinder Um herrlichsten entgegen leuchten, der

Bolltommner Baterfreuden Hochgenuß Mit seinem Knechte herzlich theilen wird?

Rönia.

Du sprichst von Baterfreuden! Hast du je Sie denn gefühlt! Berkummerte dir nicht Dein einz'ger Sohn durch rohes, wildes Wesen, Berworrenheit, Berschwendung, starren Trutz Dein reiches Leben, dein erwünschtes Alter? Berändert er auf einmal die Natur?

## gerjog.

Bon ihm erwart' ich keine frohen Tage!
Sein trüber Sinn erzeugt nur Wolken, die, Ach! meinen Horizont so oft versinstern.
Ein anderes Gestirn, ein andres Licht Erheitert mich. Und, wie in dunklen Grüften, Das Mährchen sagt's, Karfunkelsteine leuchten, Mit herrlich mildem Schein der öden Nacht Geheimnisvolle Schauer hold beleben, So ward auch mir ein Bundergut beschert, Mir Glücklichem! das ich, mit Sorgfalt, mehr Als den Besitz ererbts, errungner Güter, Als meiner Augen, meines Lebens Licht, Mit Freud' und Furcht, mit Lust und Sorge pslege.

#### König.

Sprich vom Beheimniß nicht geheimnigvoll.

fergog.

Wer spräche vor der Majestät getrost Bon seinen Fehlern, wenn sie nicht allein Den Fehl in Recht und Glück verwandeln könnte.

#### Rönia.

Der wonnevoll geheim vermahrte Schat?

fergog.

Ist eine Tochter.

König.

Eine Tochter? Bie? Und suchte, Fabelgöttern gleich, mein Dheim, Bum niebern Kreis verstohlen hingewandt, Sich Liebesglück und väterlich Entzücken?

Das Große wie das Niedre nöthigt uns, Geheimnißvoll zu handeln und zu wirken. Nur allzuhoch stand jene, heimlich mir, Durch wundersam Geschick, verbundne Frau, Um welche noch dein Hof in Trauer wandelt, Und meiner Brust geheime Schmerzen theilt.

Rönig.

Die Fürstin! Die verehrte, nah verwandte, Nur erst verstorbne?

gergog.

War die Mutter! Laß, D laß mich nur von diesem Kinde reden, Das, seiner Eltern werth und immer werther, Mit edlem Sinne sich des Lebens freut. Begraben seh das übrige mit ihr, Der hochbegabten, hochgesinnten Frauen. Ihr Tod eröffnet mir den Mund, ich darf Bor meinem König meine Tochter nennen, Ich darf ihn bitten, sie zu mir herauf, Zu sich herauf zu heben, ihr das Recht Der fürstlichen Geburt vor seinem Hose, Bor seinem Reiche, vor der ganzen Welt Aus seiner Gnadenfülle zu bewähren.

Rönia.

Bereint in sich die Nichte, die du mir, So ganz erwachsen, zuzusühren denkst, Des Baters und der Mutter Tugenden, So muß der Hof, das königliche Haus, Indem uns ein Gestirn entzogen wird, Den Ausgang eines neuen Sterns bewundern.

gergog.

D tenne sie, eh du zu ihrem Bortheil Dich ganz entscheibest. Lag ein Baterwort Dich nicht bestechen! Manches hat Natur

Für sie gethan, das ich entzückt betrachte. Und alles, mas in meinem Rreise webt. Bab' ich um ihre Rindheit hergelagert. Schon ihren ersten Weg geleiteten Ein ausgebildet Weib, ein weifer Mann. Mit welcher Leichtigkeit, mit welchem Sinn Erfreut fie fich des Begenwärtigen, Indeg ihr Phantasie das fünft'ge Glud Mit schmeichelhaften Dichterfarben malt. An ihrem Bater hängt ihr frommes Berg. Und wenn ihr Beift ben Lehren edler Männer, Sich ftufenweif' entwidelnb, friedlich horcht, So mangelt Uebung ritterlicher Tugend Dem wohlgebauten festen Körper nicht. Du felbst, mein König, haft sie unbekannt Im milben Drang ber Jagd um bich gefehn. Ja, heute noch! Die Amazonen=Tochter. Die in den Fluß dem Biriche fich zuerst Auf raschem Pferde flüchtig nachgestürzt. König.

Wir sorgten alle für das edle Kind! Ich freue mich, sie mir verwandt zu hören.

gergog.

Und nicht zum erstenmal empfand ich heute, Bie Stolz und Sorge, Baterglück und Angst Zu übermenschlichem Gefühl sich mischen.

König.

Gewaltsam und behende riß das Pferd Sich und die Reiterin auf jenes Ufer, In dichtbewachsner Hügel Dunkelheit. Und so verschwand sie mir.

gergog.

Noch einmal hat Mein Auge sie gesehen, eh ich sie Im Labyrinth der hast'gen Jagd verlor. Wer weiß, welch ferne Gegend sie durchstreift, Berdroßnen Muths, am Ziel sich nicht zu sinden, Wo ihrem angebeteten Monarchen sich, In ehrerbietiger Entfernung, anzunähern, Allein ihr jest erlaubt ift, bis er fie, Als Bluthe feines bochbejahrten Stammes, Mit toniglicher Sulb zu grußen murbigt.

Belch ein Getummel feh' ich bort entstehn? Welch einen Bulauf nach ben Felfenwänden? (Er winkt nach ber Scene.)

# Bweiter Auftritt.

Die Borigen. Graf.

König.

Warum versammelt sich die Menge bort? Graf.

Die fühne Reiterin ift eben jest Bon jener Felfenwand herabgefturgt.

gerjog.

Gott!

Ronia.

Ift fie fehr beschädigt? Graf.

Eilia bat

Man beinen Bunbargt, Berr, babingerufen.

fergog.

Was zaudr' ich? Ist sie todt, so bleibt mir nichts, Bas mich im Leben länger halten fann.

Dritter Auftritt.

Rönig. Graf.

Rönia.

Rennst du den Anlag der Begebenheit? Graf.

Bor meinen Augen hat fie fich ereignet.

Ein starker Trupp von Reitern, welcher sich Durch Zufall von der Jagd getrennt gesehn, Beführt von diefer Schonen, zeigte fich Auf jener Rlippen maldbemachiner Bobe. Sie hören, sehen unten in dem Thal Den Jagogebrauch vollendet, febn den Birich Mls Beute liegen feiner flaffenben Berfolger. Schnell zerstreuet sich die Schaar, Und jeder sucht fich einzeln seinen Bfad, Bier oder bort, mehr oder weniger Durch einen Umweg. Sie allein befinnt Sich feinen Augenblid, und nöthiget Ihr Pferd von Rlipp' ju Rlippe, grad herein. Des Frevels Glud betrachten wir erstaunt; Denn ihr gelingt es eine Beile, boch Um untern fteilen Abhang gehn bem Pferbe Die letten, schmalen Rlippenftufen aus, Es sturzt herunter, fie mit ihm. So viel Ronnt' ich bemerken, eh ber Menge Drang Sie mir verdecte. Doch ich hörte bald Nach beinem Arzte rufen. Go erschien ich nun Auf beinen Wint, ben Borfall zu berichten.

#### Ronia.

D möge sie ihm bleiben! Fürchterlich Ist einer, der nichts zu verlieren hat.

#### Graf.

So hat ihm dieser Schreden das Geheimniß Auf einmal abgezwungen, das er sonst Mit so viel Klugheit zu verbergen strebte?

## König.

Er hatte schon sich völlig mir vertraut.

#### Graf.

Die Lippen öffnet ihm der Fürstin Tod, Run zu bekennen, was für Hof und Stadt Ein offenbar Geheimniß lange war. Es ist ein eigner, grillenhafter Zug, Daß wir durch Schweigen bas Geschehene Für uns und andre zu vernichten glauben.

König.

D laß dem Menschen biesen edlen Stolg! Gar vieles kann, gar vieles muß geschehn, Was man mit Worten nicht bekennen darf.

Graf.

Man bringt sie, fürcht' ich, ohne Leben her! König.

Welch unerwartet, schredliches Greigniß!

# Dierter Auftritt.

Die Borigen. Engenie auf zusammengeflochtenen Aesten für tobt bereingetragen. Serzog. Bundarzt. Gefolge.

herzog (zum Wundarzt).

Wenn deine Kunst nur irgend was vermag, Ersahrner Mann, dem unsres Königs Leben, Das unschätzbare Gut, vertraut ist, laß Ihr helles Auge sich noch einmal öffnen, Daß Hossenung mir in diesem Blick erscheine, Daß aus der Tiese meines Jammers ich Nur Augenblicke noch gerettet werde! Vermagst du dann nichts weiter, kannst du sie Nur wenige Minuten mir erhalten, So laßt mich eilen, vor ihr hinzusterben, Daß ich im Augenblick des Todes noch Getröstet ruse: meine Tochter lebt!

Entferne dich, mein Oheim! daß ich hier Die Baterpflichten treulich übernehme. Richts unversucht läßt dieser wackre Mann.

Gewissenhaft, als läg' ich selber hier, Wird er um deine Tochter sich bemühen.

fergog.

Sie regt sich!

König. Jst es wahr? Graf.

Sie regt sich!

gerzog.

Starr

Blickt sie zum himmel, blickt verirrt umher. Sie lebt! fie lebt!

König (ein wenig zurücktretenb). Berdoppelt eure Sorge!

gerzog.

Sie lebt! sie lebt! Sie hat dem Tage wieder Ihr Aug' eröffnet. Ja! sie wird nun bald Auch ihren Bater, ihre Freunde kennen. Nicht so umher, mein liebes Kind, verschwende Die Blide staunend, ungewiß; auf mich, Auf beinen Bater wende sie zuerst. Erkenne mich, laß meine Stimme dir Zuerst das Ohr berühren, da du unß Aus jener stummen Nacht zurückekehrst.

Engenie

(bie indeß nach und nach zu sich gekommen ift und sich aufgerichtet hat). Was ist aus uns geworden?

fierzog.

Renne mich

Rur erft! - Erfennft bu mich?

Cugenie.

Mein Bater!

gerzog.

Ja!

Dein Bater, den mit diesen holden Tönen Du aus den Armen der Berzweiflung rettest.

Engenie.

Wer bracht' uns unter diese Baume? herzog (bem ber Bundarzt ein weißes Tuch gegeben). Bleib'

Gelaffen, meine Tochter! Diefe Stärkung, Nimm fie mit Rube, mit Bertrauen an!

#### Engenic.

(Sie nimmt dem Bater das Tuch ab, das er ihr vorgehalten, und vers birgt ihr Gesicht darin. Dann steht sie schnell auf, indem sie das Tuch vom Gesicht nimmt.)

Da bin ich wieder! — Ja, nun weiß ich alles, Dort oben hielt ich, dort vermaß ich mich Herab zu reiten, grad herab. Berzeih! Nicht wahr, ich bin gestürzt? Vergiebst du mir's? Für todt hob man mich auf? Mein guter Vater! Und wirst du die Verwegne sieben können, Die solche bittre Schmerzen dir gebracht?

gergog.

Bu missen glaubt' ich, welch ein edler Schatz In dir, o Tochter, mir beschieden ist; Nun steigert mir gefürchteter Verlust Des Glücks Empfindung ins Unendliche.

#### Könia

(ber fich bisher im Grunde mit dem Bundarzt und bem Grafen unterhalten, zu bem letten).

Entferne jedermann! ich will sie sprechen.

# fünfter Anftritt.

Ronig. Bergog. Engenie.

König (näher tretend). Hat sich die wackre Reiterin erholt? Hat sie sich nicht beschädigt?

gergog.

Nein, mein König! Und was noch übrig ist von Schreck und Weh, Nimmst du, o Herr, durch deinen milden Blick, Durch deiner Worte sansten Ton hinweg.

Und wem gehört es an, das liebe Kind? Herzog (nach einer Pause). Da du mich fragst, so darf ich dir bekennen, Da du gebietest, barf ich sie vor bich Als meine Tochter stellen.

Könia.

Deine Tochter? So hat für dich das Blück, mein lieber Dheim, Unendlich mehr als das Gefet gethan.

#### Engenie.

Wohl muß ich fragen, ob ich wirklich benn Aus jener tödtlichen Betäubung mich Ins Leben wieder aufgerafft? und ob, Was mir begegnet, nicht ein Traumbild fen? Mein Bater nennt vor feinem Ronige Mich seine Tochter. D, so bin ich's auch! Der Dheim eines Königes bekennt Mich für sein Rind, so bin ich benn die Nichte Des großen Königs. D verzeihe mir Die Majestät, wenn aus geheimnigvollem, Berborgnem Zustand ich, ans Licht auf einmal Bervorgeriffen und geblendet, mich, Unsicher, schwankend, nicht zu fassen weiß.

(Sie wirft fich bor bem König nieber.)

#### Könta.

Mag diese Stellung die Ergebenheit In bein Beschick von Jugend auf bezeichnen! Die Demuth, beren unbequeme Bflicht Du, beiner höheren Beburt bemußt. So manches Jahr im Stillen ausgeübt. Doch sen auch nun, wenn ich von meinen Kuken Bu meinem Bergen bich berauf gehoben.

(er hebt fie auf und brudt fie an fich) Wenn ich des Oheims heil'gen Batertuß Auf dieser Stirne schönen Raum gedrückt, So sen dieg auch ein Zeichen, sen ein Siegel: Dich, die Bermandte, hab' ich anerkannt, Und werde bald, mas hier geheim geschah, Bor meines Sofes Augen wiederholen.

#### gerjog.

So große Gabe fordert ungetheilten Und unbegränzten Dank des ganzen Lebens. Eugenie.

Bon edlen Männern hab' ich viel gelernt, Auch manches lehrte mich mein eigen Berg; Doch meinen König angureden, bin Ich nicht entfernterweise vorbereitet. Doch wenn ich schon bas gang Gehörige Dir nicht zu sagen weiß, so möcht' ich boch Bor bir, o herr, nicht ungeschickt verstummen. Bas fehlte bir? mas mare bir zu bringen? Die Fulle felber, die gu bir fich brangt, Fließt, nur für andre, stromend wieder fort. Bier fteben Taufende, bich zu beschüten, Bier wirken Tausende nach beinem Wint; Und wenn der Einzelne dir Berg und Beift Und Arm und Leben fröhlich opfern wollte, In folder großen Menge gablt er nicht, Er muß vor dir und vor sich selbst verschwinden.

#### König.

Wenn bir die Menge, gutes edles Rind, Bedeutend scheinen mag, so tadl' ich's nicht; Sie ift bedeutend, mehr noch aber find's Die Wenigen, geschaffen, biefer Menge Durch Wirken, Bilben, Berrichen vorzustehn. Berief hiezu den König die Geburt, So find ihm feine nächften Anverwandten Beborne Rathe, die mit ihm vereint, Das Reich beschützen und beglücken follten. D trate boch in diese Regionen. Bum Rathe diefer hohen Bachter nie Bermummte Zwietracht, leisewirkend, ein. Dir, edle nichte, geb' ich einen Bater Durch allgewalt'gen, foniglichen Spruch; Erhalte mir nun auch, gewinne mir Des nahverwandten Mannes Berg und Stimme! Gar viele Widersacher hat ein Fürst; D lag ihn jene Seite nicht verstärken!

Mit welchem Borwurf frankeft bu mein Berg! Engenic.

Wie unverständlich sind mir diese Worte!

Könia.

D lerne sie nicht allzufrüh verstehn! Die Pforten unfres königlichen Saufes Eröffn' ich dir mit eigner Hand; ich führe Auf glatten Marmorboden dich hinein. Roch staunst du dich, noch staunst du alles an, Und in den innern Tiefen ahnest du Nur sichre Burde mit Bufriedenheit. Du wirst es anders finden! Ja, bu bist In eine Zeit gekommen, wo bein Ronig Dich nicht zum heitren, froben Geste ruft, Wenn er ben Tag, der ihm das leben gab, In furzem feiern wird; doch foll der Tag Um beinetwillen mir willtommen fenn; Dort werd' ich dich im offnen Kreise sehn, Und aller Augen werben auf dir haften. Die schönfte Bierbe gab bir bie Ratur: Und daß der Schmud ber Fürstin murdig fen, Die Sorge lag bem Bater, lag bem Ronig. Engenie.

Der freud'gen Ueberraschung lauter Schrei, Bebeutender Geberbe dringend Streben, Bermöchten fie die Bonne zu bezeugen, Die du bem Herzen schaffend aufgeregt? Zu beinen Füßen, Herr, laß mich verstummen. (Sie will knieen.)

König (hält fie ab).

Du follst nicht fnieen.

Engenic.

Lag, o lag mich hier Der völligsten Ergebung Glud genießen.

Wenn wir in raschen, muthigen Momenten Auf unsern Füßen stehen, strack und kühn Als eigner Stütze froh und selbst vertraun, Dann scheint und Welt und Himmel zu gehören. Doch was in Augenblicken der Entzückung Die Kniee beugt, ist auch ein süß Gefühl. Und was wir unserm Bater, König, Gott Bon Wonnedank, von ungemessner Liebe Zum reinsten Opfer bringen möchten, drückt In dieser Stellung sich am besten aus. (Sie fällt vor ihm nieder.)

gergog (fnieet).

Erneute Huldigung gestatte mir.

Eugenic.

Bu ewigen Bafallen nimm uns an.

König.

Erhebt euch benn und stellt euch neben mich. Ins Chor ber Treuen, die an meiner Seite Das Rechte, das Beständige beschüten. D diese Beit bat fürchterliche Beichen! Das Riebre schwillt, bas Sohe fentt fich nieber, Als könnte jeder nur am Blat des andern Befriedigung verworrner Buniche finden, Nur bann fich gludlich fühlen, wenn nichts mehr Bu unterscheiden mare, wenn wir alle, Bon einem Strom vermischt dahingeriffen, Im Ocean uns unbemerkt verloren. D. laft uns widerstehen, laft uns, tapfer. Bas uns und unfer Bolt erhalten fann, Mit doppelt neuvereinter Kraft erhalten! Lagt endlich uns ben alten Zwist vergeffen, Der Große gegen Große reigt, von innen Das Schiff durchbohrt, das gegen äufre Wellen Befchloffen fampfend nur fich halten fann.

Eugenie.

Welch frisch wohlthät'ger Glanz umleuchtet mich Und regt mich auf, anstatt mich zu verblenden!

Wie! unfer König achtet uns fo febr, Um zu gestehen, daß er uns bedarf; Wir find ihm nicht Bermandte nur, wir find Durch fein Bertraun jum höchsten Blat erhoben. Und wenn die Edlen feines Ronigreichs Um ihn fich brangen, feine Bruft zu ichuten, So fordert er uns auf zu größerm Dienft. Die Bergen bem Regenten zu erhalten, Ift jedes Wohlgefinnten höchfte Pflicht; Denn mo er wankt, mankt bas gemeine Wefen, Und wenn er fällt, mit ihm fturgt alles bin. Die Jugend, fagt man, bilde fich zu viel Auf ihre Rraft, auf ihren Willen ein; Doch dieser Wille, diese Rraft, auf ewig, Bas fie vermögen, bir gehört es an.

#### fierzoa.

Des Rindes Zuversicht, erhabner Fürst, Beißt du zu schäten, weißt du zu verzeihen. Und wenn der Bater, der erfahrne Mann, Die Gabe biefes Tags, die nächste Soffnung In ihrem gangen Werthe fühlt und magt, So bist bu feines vollen Danks gewiß.

#### Rönia.

Wir wollen bald einander wiederfehn. Un jenem Fest, wo sich die treuen Meinen Der Stunde freun, die mir das Licht gegeben. Dich geb' ich, ebles Rind, an diesem Tage Der großen Welt, dem Hofe, beinem Bater Und mir. Am Throne glanze bein Geschick. Doch bis bahin verlang' ich von euch beiben Berschwiegenheit. Was unter uns geschehn, Erfahre niemand. Miggunft lauert auf, Schnell regt fie Wog' auf Woge, Sturm auf Sturm; Das Fahrzeug treibt an jähe Klippen hin, Bo felbit ber Steurer nicht zu retten weiß. Beheimniß nur verburget unfre Thaten; Gin Borfat, mitgetheilt, ift nicht mehr bein; Goethe, Werte. VI.

Der Zufall spielt mit beinem Willen schon; Selbst wer gebieten kann, muß überraschen. Ja, mit dem besten Willen leisten wir So wenig, weil uns tausend Willen kreuzen. D! wäre mir zu meinen reinen Wünschen Auch volle Kraft auf kurze Zeit gegeben. Bis an den letzten Herd im Königreich Empfände man des Baters warme Sorge; Begnügte sollten unter niedrem Dach, Begnügte sollten im Palaste wohnen. Und hätt' ich einmal ihres Glücks genossen, Entsagt' ich gern dem Throne, gern der Welt.

# Sechster Auftritt.

# Bergog. Engenie.

Engenie.

O welch ein selig jubelvoller Tag!

herzog.

O möcht' ich Tag' auf Tage so erleben! Engente.

Wie göttlich hat der König uns beglückt.

herzog. Genieße rein fo ungehoffte Gaben.

Engenie.

Er scheint nicht gludlich, ach! und ift fo gut. fergog.

Die Büte felbst erregt oft Widerstand.

Engenie.

Wer ist so hart, sich ihm zu widersetzen? Herzog.

Der Beil des Bangen von der Strenge hofft. Engenie.

Des Königs Milbe sollte Milbe zeugen.

herzog.

Des Rönigs Milbe zeugt Bermegenheit.

Engenie.

Wie edel hat ihn die Natur gebildet!

gerzog.

Doch auf zu hohen Blat hinaufgestellt. Eugenie.

Und ihn mit so viel Tugend ausgestattet. gerzog.

Bur Bauslichkeit, zum Regimente nicht. Eugenie.

Bon altem Beldenstamme grünt er auf. gerzog.

Die Rraft entgeht vielleicht bem fpaten 3meige. Engenie.

Die Schwäche zu vertreten sind wir ba. ferzog.

Sobald er unfre Stärke nicht verkennt.

Eugenic (nachbenklich). Mich leiten seine Reden zum Berdacht.

gerzog.

Bas finnest bu? Enthulle mir bein Berg! Eugenie (nach einer Paufe).

Auch du bift unter benen, die er fürchtet. gerzog.

Er fürchte jene, die zu fürchten find. Engenie.

Und follten ihm geheime Feinde broben? gergog.

Wer die Gefahr verheimlicht, ift ein Feind Wo find wir hingerathen! Meine Tochter! Wie hat der sonderbarfte Bufall uns Auf einmal weggeriffen nach bem Biel! Unvorbereitet red' ich, übereilt Berwirr' ich bich, anstatt bich aufzuklären. So mußte bir der Jugend heitres Glud Beim erften Gintritt in die Welt verschwinden. Du fonntest nicht, in suger Trunkenheit, Der blendenden Befriedigung genießen.

Das Ziel erreichst du; boch des falschen Kranzes Berborane Dornen riten beine Sand. Beliebtes Rind! fo follt' es nicht geschehn! Erft nach und nach, fo hofft' ich, murdeft bu Dich aus Beschränkung an die Welt gewöhnen. Erst nach und nach den liebsten Soffnungen Entfagen lernen, manchem bolben Bunich. Und nun auf einmal, wie ber jabe Stura Dir porbedeutet, bift du in den Rreis Der Sorgen, der Gefahr herabgestürzt. Migtrauen athmet man in Diefer Luft. Der Neid verhett ein fieberhaftes Blut Und übergiebt bem Rummer feine Rranken. Ach, foll ich nun nicht mehr ins Baradies, Das dich umgab, am Abend wiederkehren, Bu beiner Unichuld beil'gem Borgefühl Mich von der Welt gedrängter Boffe retten! Du wirft fortan, mit mir ins Ret verftridt, Belähmt, verworren, dich und mich betrauern.

# Engente.

Nicht fo, mein Vater! Ronnt' ich ichon bisher, Unthätig, abgesondert, eingeschloffen, Gin findlich Nichts, die reinste Wonne bir, Schon in des Dasenns Unbedeutenheit Erholung, Troft und Lebensluft gemähren: Wie foll die Tochter erft, in bein Beschick Berflochten, im Gemebe beines Lebens Als heitrer, bunter Faden fünftig glänzen! Ich nehme Theil an jeder edeln That, An jeder großen Sandlung, die den Bater Dem König und dem Reiche werther macht. Mein frischer Sinn, die jugendliche Luft, Die mich belebt, fie theilen dir fich mit, Berscheuchen jene Träume, die ber Welt Unüberwindlich ungeheure Laft Auf Gine Menschenbruft gerknirschend malgen. Wenn ich dir fonft in trüben Augenblicen

Dhnmächt'gen guten Willen, meine Liebe, Dir leere Tändeleien kindlich bot, Run hoff' ich, eingeweiht in beine Plane, Bekannt mit beinen Wünschen, mir das Recht Bollbürt'ger Kindschaft rühmlich zu erwerben.

ferzog.

Was du bei diesem wicht'gen Schritt verlierst, Erscheint dir ohne Werth und ohne Würde; Was du erwartest, schätzest du zu sehr.

Engenie.

Mit hocherhabnen, hochbeglückten Männern Gewalt'ges Anfehn, würd'gen Ginfluß theilen! Für edle Seelen reizender Geminn!

fergog.

Gewiß! Bergieb, wenn bu in dieser Stunde Mich schwächer findest, als dem Manne ziemt. Wir tauschten sonderbar die Pflichten um: Ich soll dich leiten und du leitest mich.

Eugenie.

Wohl denn! Mein Bater, tritt mit mir herauf In diese Regionen, wo mir eben Die neue, heitre Sonne sich erhebt. In diesen muntern Stunden lächle nur, Wenn ich den Inbegriff von meinen Sorgen Dir auch eröffne.

> herzog. Sage, was es ist. Engenie.

Der wichtigen Momente giebt's im Leben Gar manche, die mit Freude, die mit Trauer Des Menschen Herz bestürmen. Wenn der Mann Sein Aeußeres in solchem Fall vergißt, Nachlässig oft sich vor die Menge stellt, So wünscht ein Weib noch jedem zu gefallen, Durch ausgesuchte Tracht, vollkommnen Schmuck Beneidenswerth vor andern zu erscheinen. Das hab' ich oft gehört und oft bemerkt;

Und nun empfind' ich im bedeutendsten Momente meines Lebens, daß auch ich Der mädchenhaften Schwachheit schuldig bin.

#### gergog.

Was kannst du wünschen, das du nicht erlangst?

## Engenie.

Du bift geneigt, mir alles zu gewähren, Ich weiß es. Doch der große Tag ist nah, Bu nah, um alles würdig zu bereiten; Und was von Stoffen, Stickerei und Spitzen, Was von Juwelen mich umgeben soll, Wie kann's geschafft, wie kann's vollendet werden?

## gergog.

Uns überrascht ein längst gewünschtes Glück; Doch vorbereitet können wir's empfangen. Was du bedarst, ist alles angeschafft, Und heute noch, verwahrt im edlen Schrein, Erhältst du Gaben, die du nicht erwartet. Doch leichte Prüfung leg' ich dir dabei, Zum Borbild mancher künftig schweren, auf. Hier ist der Schlüssel! den verwahre wohl! Bezähme deine Neugier! Deffne nicht, Eh ich dich wiedersehe, jenen Schatz! Bertraue niemand, sen es wer es sen. Die Klugheit räth's, der König selbst gebeut's.

#### Eugenie.

Dem Madchen sinnst du harte Brufung aus; Doch will ich sie bestehn, ich schwor' es bir!

# gerzog.

Mein eigner wüster Sohn umlauert ja Die stillen Wege, die ich dich geführt.
Der Güter kleinen Theil, den ich disher Dir schuldig zugewandt, mißgönnt er schon.
Erführ' er, daß du, höher nun empor Durch unsres Königs Gunst gehoben, bald In manchem Recht ihm gleich dich stellen könntest,

Wie mußt' er muthen! Burd' er tudisch nicht, Den schönen Schritt zu hindern, alles thun? Engente.

Laß uns im Stillen jenen Tag erharren. Und wenn geschehen ist, was mich seine Schwester Zu nennen mich berechtigt, soll's an mir, Soll's an gefälligem Betragen, guten Worten, Nachgiebigkeit und Neigung nicht gebrechen. Er ist bein Sohn; und sollt' er nicht, nach dir, Zur Liebe, zur Bernunft gebildet senn?

#### gergog.

Ich traue dir ein jedes Wunder zu; Berrichte sie zu meines Hauses Bestem Und lebe wohl. Doch, ach! indem ich scheide, Befällt mich grausend jäher Furcht Gewalt. Hier lagst du todt in meinen Armen! Hier Bezwang mich der Berzweislung Tigerklaue. Wer nimmt das Bild vor meinen Augen weg! Dich hab' ich todt gesehn! So wirst du mir An manchem Tag, in mancher Nacht erscheinen. War ich, entsernt von dir, nicht stets besorgt? Nun ist's nicht mehr ein kranker Grillentraum, Es ist ein wahres unauslöschliches Bild: Eugenie, das Leben meines Lebens, Bleich, hingesunken, athemlos, entsett.

#### Engenie.

Erneue nicht, was du entfernen folltest; Laß diesen Sturz, laß diese Rettung dir Als werthes Pfand erscheinen meines Glücks. Lebendig siehst du sie vor deinen Augen, (indem sie ihn umarmt)

Und fühlft lebendig fie an beiner Bruft. So laß mich immer, immer wiederkehren! Und vor dem glühnden, liebevollen Leben Entweiche des verhaften Todes Bilb.

#### gergog.

Rann mohl ein Rind empfinden, wie ben Bater

Die Sorge möglichen Verlustes qualt?
Gesteh' ich's nur! Wie öfters hat mich schon
Dein überkühner Muth, mit dem du dich,
Als wie ans Pferd gewachsen, voll Gefühl
Der doppelten, centaurischen Gewalt,
Durch Thal und Berg, durch Fluß und Graben schleuderst,
Wie sich ein Vogel durch die Lüste wirst,
Ach! öfters mehr geängstigt als entzückt.
Daß doch gemäßigter dein Trieb sortan
Der ritterlichen Uebung sich erfreue.

#### Engenic.

Dem Ungemeßnen beugt sich die Gefahr, Beschlichen wird das Mäßige von ihr. D fühle jest wie damals, da du mich, Gin kleines Kind, in ritterliche Weise Mit heitrer Kühnheit fröhlich eingeweiht!

# gergog.

Ich hatte damals Unrecht; soll mich nun Gin langes Leben sorgenvoll bestrafen! Und locket Uebung des Gefährlichen Nicht die Gefahr an uns heran?

# Eugenie.

Das Glück.

Und nicht die Sorge bändigt die Gefahr. Leb' wohl, mein Bater, folge deinem König, Und seh nun, auch um deiner Tochter willen, Sein redlicher Basall, sein treuer Freund! Leb' wohl!

#### fergog.

D bleib! und steh an diesem Plat Lebendig, aufrecht, noch einmal, wie du Ins Leben wieder aufsprangst, wo mit Wonne Du mein zerrissen Herz erfüllend heiltest. Unfruchtbar bleibe diese Freude nicht! Zum ew'gen Denkmal weih' ich diesen Ort. Hier soll ein Tempel aufstehn, der Genesung, Der glücklichsten, gewidmet. Rings umher Soll beine Hand ein Feenreich erschaffen. Den wilden Wald, das struppige Gebusch Soll sanster Gänge Labyrinth verknüpfen. Der steile Fels wird gangbar; dieser Bach, In reinen Spiegeln fällt er hier und dort. Der überraschte Wandrer fühlt sich hier Ins Paradies versett. Hier soll kein Schuß, So lang' ich lebe, sallen, hier kein Bogel Von seinem Zweig, kein Wild von seinem Busch Geschreckt, verwundet, hingeschmettert werden. Hier will ich her, wenn mir der Augen Licht, Wenn mir der Füße Kraft zuletz versagt, Auf dich gelehnt, wallsahrten; immer soll Des gleichen Danks Empfindung mich beleben. Nun aber lebe wohl! Und wie? — Du weinst?

#### Engenie.

D! wenn mein Bater ängstlich fürchten darf, Die Tochter zu verlieren, soll in mir Sich keine Sorge regen, ihn vielleicht — Wie kann ich's denken, sagen — ihn zu missen? Berwaiste Väter sind beklagenswerth; Allein verwaiste Kinder sind es mehr. Und ich, die Aermste, stünde ganz allein Auf dieser weiten, fremden, wilden Welt, Müßt' ich von ihm, dem Einzigen, mich trennen.

#### gergog.

Wie du mich stärktest, geb' ich dir's zurück. Laß uns getrost, wie immer, vorwärts gehen. Das Leben ist des Lebens Pfand; es ruht Nur auf sich selbst und muß sich selbst verbürgen. Drum laß uns eilig aus einander scheiden! Bon diesem allzuweichen Lebewohl Soll ein erfreulich Wiedersehn uns heilen!

(Sie trennen sich schnell; aus ber Entfernung werfen fie fich, mit ausgebreiteten Armen, ein Bebewohl zu und geben eilig ab.)

# 3 weiter Anfzug.

Bimmer Gugeniens, im gothischen Sthl.

# Erfter Auftritt.

# Sofmeisterin. Gecretar.

# Becretar.

Berdien' ich, daß du mich, im Augenblick, Da ich erwünschte Nachricht bringe, fliehst? Bernimm nur erst, was ich zu sagen habe!

Wohin es deutet, fühl' ich nur zu fehr. D laß mein Auge vom bekannten Blick, Mein Ohr sich von bekannter Stimme wenden! Eutsliehen laß mich der Gewalt, die, sonst Durch Lieb' und Freundschaft wirksam, fürchterlich, Wie ein Gespenst, mir nun zur Seite steht.

#### Becretar.

Wenn ich des Glückes Füllhorn dir auf einmal, Nach langem Hoffen, vor die Füße schütte, Wenn sich die Morgenröthe jenes Tags, Der unsern Bund auf ewig gründen soll, Am Horizonte seierlich erhebt, So scheinst du nun, verlegen, widerwillig, Den Antrag eines Bräutigams zu kliehn.

Du zeigst mir nur die eine Seite dar; Sie glänzt und leuchtet, wie im Sonnenschein Die Welt erfreulich daliegt; aber hinten Droht schwarzer Nächte Graus, ich ahn' ihn schon. Secretär.

So laß uns erst die schöne Seite sehn! Berlangst du Wohnung, mitten in der Stadt, Geräumig, heiter, trefflich ausgestattet, Wie man's für sich, so wie für Gäste wünscht? Sie ist bereit, der nächste Winter sindet Uns festlich dort umgeben, wenn du willst. Sehnst du im Frühling dich aufs Land, auch dort Ist uns ein Haus, ein Garten uns bestimmt, Ein reiches Feld. Und was Erfreuliches Un Waldung, Busch, an Wiesen, Bach und Seen Sich Phantasie zusammendrängen mag, Genießen wir, zum Theil als unser eignes, Zum Theil als allgemeines Gut; wobei Noch manche Kente, gar bequem, vergönnt, Durch Sparsamseit ein sichres Glück zu steigern.

hofmeifterin.

In trübe Wolken hüllt fich jenes Bild, So heiter du es malst, vor meinen Augen. Nicht munichenswerth, abscheulich naht sich mir Der Gott der Welt im Ueberfluß heran. Was für ein Opfer fordert er? Das Glück Des holden Böglings müßt' ich morden helfen! Und mas ein folch Berbrechen mir erwarb, Ich sollt' es je mit freier Brust genießen? Eugenie! du, beren holdes Befen In meiner Nähe sich von Jugend auf Aus reicher Fulle rein entwideln follte, Rann ich noch unterscheiden, mas an bir Dein eigen ist und was du mir verdankst? Dich, die ich als mein felbst gebildet Werk Im Bergen trage, foult' ich nun gerftoren? Bon welchem Stoffe send ihr benn geformt, Ihr Grausamen, daß eine solche That Ihr fordern dürft und zu belohnen glaubt?

#### Becretar.

Gar manchen Schat bewahrt von Jugend auf Ein edles, gutes Herz und bildet ihn Nur immer schöner, liebenswürd'ger aus, Zur holden Gottheit des geheimen Tempels; Doch wenn das Mächtige, das uns regiert, Ein großes Opfer heischt, wir bringen's doch, Mit blutendem Gefühl, der Noth zuletzt. Zwei Welten sind es, meine Liebe, die, Gewaltsam sich bekämpfend, uns bedrängen.

#### hofmeifterin.

In völlig fremder Welt für mein Gefühl Scheinst du zu mandeln, da du beinem herrn Dem edlen Bergog, folche Jammertage Berratherisch bereitest, zur Partei Des Sohns bich fügest — Wenn bas Waltenbe Berbrechen zu begünft'gen scheinen mag, So nennen wir es Bufall; doch der Menfch, Der gang besonnen solche That erwählt, Er ist ein Rathsel. — Doch — und bin ich nicht Mir auch ein Rathfel, daß ich noch an bir Mit solcher Neigung hänge, ba du mich Bum jahen Abgrund hinzureißen ftrebft? Warum, o! schuf dich die Natur von außen Befällig, liebenswerth, unwiderstehlich, Wenn fie ein faltes Berg in beinen Bufen, Ein glüdzerftorendes, zu pflanzen bachte! Becretar.

Un meiner Neigung Barme zweifelft bu? fofmeifterin.

Ich wurde mich vernichten, wenn ich's könnte. Doch, ach! warum, und mit verhaßtem Plan, Auf's neue mich bestürmen? Schwurst du nicht, In ew'ge Nacht das Schredniß zu begraben?

Ach, leider drängt fich's mächtiger hervor. Den jungen Fürsten zwingt man zum Entschluß. Erst blieb Eugenie so manches Jahr Ein unbedeutend, unbefanntes Rind. Du haft fie felbst von ihren ersten Tagen In Diefen alten Galen auferzogen. Bon wenigen besucht und heimlich nur. Doch wie verheimlichte fich Baterliebe! Der Bergog, ftolg auf feiner Tochter Werth. Läßt nach und nach sie öffentlich erscheinen; Sie zeigt fich reitend, fahrend. Jeder fragt Und jeder weiß zulest, mober fie fen. Run ift die Mutter todt. Der ftolgen Frau Bar diefes Rind ein Gräuel, bas ihr nur Der Reigung Schmäche vorzumerfen ichien. Die hat sie's anerkannt und kaum gesehn. Durch ihren Tob fühlt sich ber Bergog frei, Entwirft geheime Blane, nabert fich Dem Sofe wieder und entfagt gulett Dem alten Groll, verföhnt fich mit dem König, Und macht fich's zur Bedingung, diefes Rind Als Fürstin seines Stamms erklärt zu febn.

## fofmeifterin.

Und gönnt ihr dieser fostlichen Natur Bom Fürstenblute nicht bas Glud bes Rechts?

Geliebte, Theure! Sprichst du boch so leicht, Durch diese Mauern von der Welt geschieden, In klösterlichem Sinne von dem Werth Der Erdengüter. Blide nur hinaus; Dort wägt man besser solchen edlen Schatz. Der Bater neidet ihn dem Sohn, der Sohn Berechnet seines Baters Jahre, Brüder Entzweit ein ungewisses Recht auf Tod Und Leben. Selbst der Geistliche vergist, Wohin er streben soll, und strebt nach Gold. Berdächte man's dem Prinzen, der sich stets Als einz'gen Sohn gefühlt, wenn er sich nun Die Schwester nicht gefallen lassen will,

Die, eingebrungen, ihm das Erbtheil schmälert? Man stelle sich an seinen Platz und richte. Kofmeisterin.

Und ist er nicht schon jett ein reicher Fürst? Und wird er's nicht durch seines Baters Tod Zum Uebermaß? Wie war' ein Theil der Güter So köstlich angelegt, wenn er dafür Die holde Schwester zu gewinnen wüßte!

Willfürlich handeln ist des Reichen Glück! Er widerspricht der Fordrung der Natur, Der Stimme des Gesetes, der Vernunft, Und spendet an den Zufall seine Gaben. Genug besitzen hieße darben. Alles Vedürfte man! Unendlicher Verschwendung Sind ungemeßne Güter wünschenswerth. hier denke nicht zu rathen, nicht zu mildern; Kannst du mit uns nicht wirken, gieb uns auf.

Hofmeisterin. Und was denn wirken? Lange droht ihr schon Bon sern dem Glück des liebenswürd'gen Kindes. Was habt ihr denn in eurem surchtbarn Rath Beschlossen über sie? Verlangt ihr etwa, Daß ich mich blind zu eurer That geselle?

Mit nichten! Hören kannst und sollst du gleich, Was zu beginnen, was von dir zu fordern Wir selbst genöthigt sind. Eugenien Sollst du entführen! Sie muß dergestalt Auf einmal aus der Welt verschwinden, daß Wir sie getrost als todt beweinen können; Verborgen muß ihr künftiges Geschick, Wie das Geschieß der Todten, ewig bleiben.

#### Bofmeifterin.

Lebendig weiht ihr fie dem Grabe, mich Bestimmt ihr tückisch zur Begleiterin. Mich stoßt ihr mit hinab. Ich soll mit ihr, Mit der Berrathnen die Berrätherin, Der Todten Schicksal vor dem Tode theilen. Becretär.

Du führst sie hin und kehrest gleich zurud. Hofmeifterin.

Soll sie im Kloster ihre Tage schließen?

Im Kloster nicht; wir mögen solch ein Pfand Der Geistlichkeit nicht anvertrauen, die Es leicht als Werkzeug gegen uns gebrauchte. Hofmeisterin.

So foll fie nach den Infeln? Sprich es aus. Secretär.

Du wirft's vernehmen! Jest beruh'ge bich. fofmeifterin.

Wie kann ich ruhen bei Gefahr und Noth, Die meinen Liebling, die mich selbst bedräut? Secretär.

Dein Liebling kann auch drüben glücklich fenn, Und dich erwarten hier Genuß und Wonne.

D schmeichelt euch mit solcher Hoffnung nicht! Was hilft's, in mich zu stürmen? zum Verbrechen Mich anzulocken, mich zu brängen? Sie, Das hohe Kind, wird euren Plan vereiteln. Gebenkt nur nicht, sie als geduld'ges Opfer Gefahrlos wegzuschleppen. Dieser Geist, Der muthvoll sie beseelt, ererbte Kraft Begleiten sie, wohin sie geht, zerreißen Das falsche Net, womit ihr sie umgabt.

Sie festzuhalten, daß gelinge dir! Willst du mich überreden, daß ein Kind, Bisher im sansten Arm des Glücks gewiegt, Im unverhofften Fall Besonnenheit Und Kraft, Geschick und Klugheit zeigen werde? Gebildet ist ihr Geist, doch nicht zur That, Und wenn sie richtig fühlt und weise spricht, So fehlt noch viel, daß sie gemessen handle. Des Unersahrnen hoher, freier Muth Berliert sich leicht in Feigheit und Berzweiflung, Wenn sich die Noth ihm gegenüber stellt. Was wir gesonnen, führe du es aus! Klein wird das Uebel werden, groß das Glück.

## hofmeifterin.

So gebt mir Zeit, zu prüfen und zu mählen!

Der Augenblick des Handelns drängt uns schon. Der Herzog scheint gewiß, daß ihm der König Am nächsten Fest die hohe Gunst gewähren Und seine Tochter anerkennen wolle; Denn Kleider und Juwelen stehn bereit, Im prächt'gen Kasten sämmtlich eingeschlossen, Wozu er selbst die Schlüssel wohl verwahrt, Und ein Geheinniß zu verwahren glaubt; Wir aber wissen's wohl und sind gerüstet; Geschehen muß nun schnell das Ueberlegte. Heut' Abend hörst du mehr. Nun lebe wohl!

Auf düstern Wegen wirkt ihr tückisch fort, Und wähnet euren Bortheil klar zu sehen. Habt ihr denn jeder Ahnung euch verschlossen, Daß über Schuld und Unschuld, lichtverbreitend, Ein rettend, rächend Wesen göttlich schwebt?

Wer wagt ein Herrschendes zu läugnen, das Sich vorbehält, den Ausgang unfrer Thaten Nach seinem einz'gen Willen zu bestimmen? Doch wer hat sich zu seinem hohen Rath Gesellen dürfen? Wer Gesetz und Regel, Wornach es ordnend spricht, erkennen mögen? Verstand empfingen wir, uns mündig selbst Im ird'schen Element zurecht zu sinden; Und was uns nütt, ist unser höchstes Recht.

## hofmeifterin.

Und so verläugnet ihr das Göttlichste, Wenn euch des Herzens Winke nichts bedeuten. Mich ruft es auf, die schreckliche Gefahr Bom holden Zögling fräftig abzuwenden, Mich gegen dich und gegen Macht und List Beherzt zu waffnen. Kein Versprechen soll, Kein Drohn mich von der Stelle drängen. Hier, Zu ihrem Heil gewidmet, steh' ich sest.

Becretar.

D meine Gute! dieg ihr Beil vermagft Du gang allein zu ichaffen, die Befahr Bon ihr zu wenden magft du gang allein, Und zwar indem du uns gehorchft. Ergreife Sie schnell, die holde Tochter, führe fie, So weit du fannst, hinmeg, verbirg fie fern Bon aller Menschen Anblid, benn - bu schauberft, Du fühlst, mas ich zu sagen habe. Gen's, Weil du mich brangest, endlich auch gesagt: Sie zu entfernen ift bas Milbefte. Willft du zu diesem Blan nicht thätig wirken, Dentst bu bich ihm geheim zu miderseten, Und magtest du, mas ich dir anvertraut, Aus guter Absicht irgend zu verrathen, Co liegt fie tobt in beinen Armen! Bas Ich felbst beweinen werbe, muß geschehen.

# Bweiter Auftritt.

Sofmeisterin.

Die fühne Orohung überrascht mich nicht! Schon lange seh' ich dieses Feuer glimmen, Nun schlägt es bald in lichte Flammen aus. Um dich zu retten, muß ich, liebes Kind, Dich beinem holden Morgentraum entreißen. Nur Eine Hoffnung lindert meinen Schmerz; Allein sie schwindet, wie ich sie ergreise. Eugenie! wenn du entsagen könntest Dem hohen Glück, das unermeßlich scheint, An dessen Schwelle dir Gesahr und Tod, Berbannung als ein Milberes begegnet, D dürst' ich dich erseuchten! dürst' ich dir Berborgne Winkel öffnen, wo die Schaar Berschworener Versolger tücksich lauscht. Ach, schweigen soll ich! Leise kann ich nur Dich ahnungsvoll ermahnen; wirst du wohl Im Taumel deiner Freude mich verstehen!

## Dritter Auftritt.

Engenie. Sofmeifterin.

Eugenic.

Sen mir gegrüßt! du Freundin meines Herzens, An Mutter Statt geliebte, sen gegrüßt! Hofmeisterin.

Mit Wonne brüd' ich bich an dieses Herz, Geliebtes Kind, und freue mich der Freude, Die reich aus Lebensfülle dir entquillt. Wie heiter glänzt dein Auge! Welch Entzüden Umschwebet Mund und Wange! Welches Glüd Drängt aus bewegtem Busen sich hervor!

Eugenie.

Ein großes Unheil hatte mich ergriffen, Bom Felfen fturzte Rog und Reiterin.

fofmeifterin.

D Gott!

Eugenic.

Sen ruhig! Siehst du doch mich wieder, Gesund und hochbeglückt, nach diesem Fall. Kofmeisterin.

Und wie?

#### Eugenie.

Du sollst es hören, wie so schön Aus diesem Uebel sich das Glück entwickelt. Hofmeisterin.

Ach! aus dem Glud entwidelt oft fich Schmerg.

Sprich bofer Borbedeutung Wort nicht aus, Und schrecke mich der Sorge nicht entgegen!

D möchtest du mir alles gleich vertrauen! Eugente.

Bon allen Menschen dir zuerst. Nur jett, Geliebte, laß mich mir. Ich nuß allein Ins eigene Gefühl mich sinden lernen, Du weißt, wie hoch mein Bater sich erfreut, Wenn unerwartet ihm ein klein Gedicht Entgegen kommt, wie mir's der Muse Gunst Bei manchem Anlaß willig schenken mag. Verlaß mich! Eben schwebt mir's heiter vor, Ich muß es haschen, sonst entschwindet's mir.

Wann soll, wie sonst, vertrauter Stunden Reihe Mit reichlichen Gesprächen uns erquiden? Wann öffnen wir, zufriednen Mädchen gleich, Die ihren Schmud einander wiederholt Zu zeigen kaum ermüden, unsres Herzens Geheimste Fächer, uns bequem und herzlich Des wechselseit'gen Reichthums zu erfreuen?

Eugenie.

Auch jene Stunden werden wiederkehren, Bon deren stillem Glück man mit Bertrauen, Sich des Bertrauns erinnernd, gerne spricht. Doch heute lag in voller Einsamkeit

Mich bas Bedürfniß jener Tage finden.

## Dierter Auftritt.

Engenie, nachher Sofmeisterin außen.

## Eugenie

(eine Brieftasche bervorziehend). Und nun geschwind zum Bergament, zum Griffel! Ich hab' es ganz, und eilig faff' ich's auf, Was ich dem Könige zu jener Feier, Bei ber ich, neugeboren burch fein Wort, Ins Leben trete, herzlich widmen foll. (Sie recitirt langfam und ichreibt.) Welch Wonneleben wird hier ausgespendet! Willft du, o Herr der obern Regionen, Des Neulings Unvermögen nicht verschonen? Ich finke bin, von Majestät geblendet. Doch bald, getroft zu bir hinauf gewendet, Erfreut's mich, an bem Bug ber festen Thronen, Ein Sprögling beines Stamms, begludt zu wohnen, Und all mein frühes hoffen ift vollendet. So fliege benn ber holde Born ber Gnaben! hier will die treue Bruft so gern verweilen Und an der Liebe Majestät sich faffen. Mein Ganges hängt an einem garten Faben; Mir ift, als mußt' ich unaufhaltsam eilen, Das Leben, das du gabst, für dich zu lassen. (Das Geschriebene mit Gefälligfeit betrachtenb.) So haft bu lange nicht, bewegtes Berg, Dich in gemegnen Worten ausgefprochen! Wie glücklich, den Gefühlen unfrer Bruft Für em'ge Beit ben Stempel aufzudrücken! Doch ift es wohl genug? hier quillt es fort, hier quillt es auf! - Du nahest, großer Tag, Der uns den König gab und der nun mich Dem Könige, bem Bater, mich mir felbst, Bu ungemegner Wonne, geben foll. Diek hohe West verherrliche mein Lied! Beflügelt drängt fich Phantafie voraus,

Sie trägt mich vor den Thron und stellt mich vor, Sie giebt im Kreise mir -

hofmeisterin (außen).

Eugenie!

Engenie.

Was foll das?

gofmeifterin.

Bore mich, und öffne gleich!

Engenie.

Berhaßte Störung! Deffnen fann ich nicht. fofmeifterin.

Bom Bater Botichaft!

Engenie.

Wie? vom Bater? Gleich!

Da muß ich öffnen.

fofmeifterin.

Große Gaben Scheint

Er dir zu schicken.

Engenie.

Warte!

hofmeifterin.

Hörst du?

Eugenic.

Warte!

Doch wo verberg' ich dieses Blatt? Zu klar Spricht's jene Hoffnung aus, die mich beglückt. Hier ist nichts zum Berschließen! Und bei mir Ist's nirgend sicher, diese Tasche kaum; Tenn meine Leute sind nicht alle treu. Gar manches hat man schon mir, als ich schlief, Turchblättert und entwendet. Das Geheimniß, Tas größte, das ich je gehegt, wohin, Wohin verberg' ich's?

(Indem fie fich ber Seitenwand nähert.)

Wohl! hier war es ja,

Wo du, geheimer Wandschrank, meiner Kindheit Unschuldige Geheimnisse verbargst!

Du, ben mir kindisch allausspähende,
Bon Neugier und von Müßiggang erzeugte,
Rastlose Thätigkeit entdecken half,
Du, jedem ein Geheimniß, öffne dich
(Sie drückt an einer unbemerkbaren Feber, und eine kleine Thüre springt auf.)
So wie ich sonst verbotnes Zuckerwerk,
Zu listigem Genuß, in dir versteckte,
Bertrau' ich heute meines Lebens Glück
Entzückt und sorglich dir auf kurze Zeit.
(Sie legt das Pergament in den Schrant und brückt ihn zu.)
Die Tage schreiten vor, und ahnungsvoller
Bewegen sich nun Freud' und Schmerz heran.
(Sie öffnet die Thüre.)

## fünfter Auftritt.

Engenie. Sofmeisterin. Bediente, bie einen prächtigen Bugtaften tragen.

gofmeifterin.

Wenn ich dich ftorte, führ' ich gleich mit mir, Was mich gewiß entschuld'gen soll, herbei.

Eugenic.

Bon meinem Bater? dieser prächt'ge Schrein! Auf welchen Inhalt deutet solch Gefäß? (Bu ben Bebienten.)

Bermeilt!

(Sie reicht ihnen einen Beutel hin.)
3um Borschmad eures Botenlohns
Nehmt diese Kleinigkeit, das Bessre solgt.
(Bediente geben.)
Und ohne Brief und ohne Schlüssel! Steht Mir solch ein Schat verborgen in der Nähe? O Neugier! O Berlangen! Ahnest du,
Was diese Gabe mir bedeuten kann?

Sch zweifle nicht, du haft es felbst errathen.

Auf nächste Hoheit deutet sie gewiß. Den Schmuck der Fürstentochter bringt man dir, Weil dich der König bald berusen wird.

Eugenie.

Wie fannst bu das vermuthen?

Weiß ich's doch!

Beheimniffe ber Großen find belauscht.

Eugenie.

Und wenn du's weißt, was soll ich dir's verbergen? Soll ich die Neugier, dieß Geschenk zu sehn, Bor dir umsonst bezähmen! — Hab' ich doch Den Schlüffel hier! — Der Bater zwar verbot's. Doch was verbot er? Das Geheimniß nicht Unzeitig zu entdecken; doch dir ist Es schon entdeckt. Du kannst nicht mehr erfahren, Als du schon weißt, und schweigst nun, mir zu Liebe. Was zaudern wir? Komm, laß uns öffnen! komm, Daß uns der Gaben hoher Glanz entzücke.

fofmeifterin.

Halt ein! Gedenke des Berbots! Wer weiß, Warum der Herzog weislich so besohlen?

Engenie.

Mit Sinn befahl er, zum bestimmten Zwed; Der ist vereitelt; alles weißt du schon. Du liebst mich, bist verschwiegen, zuverlässig. Laß uns das Zimmer schließen! das Geheime Laß uns sogleich vertraulich untersuchen. (Sie schließt die Zimmerthüre und eilt gegen den Schrank.)

hofmeifterin (fie abhaltenb).

Der prächt'gen Stoffe Gold und Farbenglanz, Der Perlen Milde, der Juwelen Strahl Bleib' im Berborgnen! Ach, sie reizen dich Zu jenem Ziel unwiderstehlich auf.

Engenic.

Was fie bedeuten, ist das Reizende. (Sie öffnet ben Schrant, an ber Thure zeigen fich Spiegel.) Welch töstliches Gewand entwidelt sich, Indem ich's nur berühre, meinem Blick! Und diese Spiegel! fordern sie nicht gleich, Das Mädchen und den Schmuck vereint zu schildern.

## fofmeifterin.

Kreusa's töbtliches Gewand entfaltet, So scheint es mir, sich unter meiner Hand.

## Engenie.

Wie schwebt ein solcher Trübsinn dir um's Haupt? Dent' an beglückter Bräute frohes Fest! Komm! Reiche mir die Theile, nach und nach; Das Unterkleid! Wie reich und süß durchstimmert Sich rein des Silbers und der Farben Blig.

### ho fmeifterin

(indem fie Eugenien das Gewand umlegt). Berbirgt sich je der Gnade Sonnenblick, Sogleich ermattet solch ein Wiederglanz.

## Engenie.

Ein treues Herz verdient sich diesen Blick, Und, wenn er weichen wollte, zieht's ihn an. — Das Oberkleid, das goldne, schlage drüber, Die Schleppe ziehe, weit verbreitet, nach. Auch diesem Gold ist, mit Geschmad und Wahl, Der Blumen Schmelz metallisch aufgebrämt. Und tret' ich so nicht schön umgeben auf?

## hofmeifterin.

Doch wird von Kennern mehr die Schönheit selbst, In ihrer eignen Herrlichkeit, verehrt.

#### Engenie.

Das einfach Schöne soll der Kenner schätzen; Berziertes aber spricht der Menge zu. — Nun leihe mir der Perlen sanstes Licht, Auch der Juwelen seuchtende Gewalt.

#### fofmeifterin.

Doch beinem Bergen, beinem Geist genügt Rur eigner innrer Werth und nicht ber Schein.

## Engenie.

Der Schein, was ist ber, bem das Wesen fehlt? Das Wesen, war' es, wenn es nicht erschiene?

hofmeifterin.

Und haft du nicht in diesen Mauern selbst Der Jugend ungetrübte Zeit verlebt? Um Busen beiner Liebenden, entzückt, Berborgner Wonne Seligkeit erfahren?

### Eugenic.

Gefaltet kann die Anospe fich genügen, So lange sie des Winters Frost umgiebt; Nun schwillt vom Frühlingshauche Lebenskraft, In Blüthen bricht sie auf, an Licht und Lüfte.

## hofmeifterin.

Aus Mäßigfeit entspringt ein reines Glud.

#### Engenie.

Wenn du ein mäßig Biel bir vorgestedt.

## gofmeifterin.

Beschränftheit sucht fich der Beniegende.

#### Engenie.

Du überredest die Geschmückte nicht. D! daß sich dieser Saal erweiterte Zum Raum des Glanzes, wo der König thront! Taß reicher Teppich unten, oben sich Ter goldnen Decke Wölbung breitete! Taß hier im Kreise vor der Majestät, Demüthig stolz, die Großen, angelacht Bon dieser Sonne, herrlich leuchteten! Ich unter diesen Ausgezeichneten, Am schönsten Fest die Ausgezeichnete! D laß mir dieser Wonne Vorgesühl, Wenn aller Augen mich zum Ziel erlesen!

## gofmeifterin.

Bum Ziele ber Bewundrung nicht allein, Bum Ziel bes Reibes und bes Haffes mehr.

## Engenie.

Der Neider steht als Folie des Glücks, Der Haffer lehrt uns immer wehrhaft bleiben.

#### fofmeifterin.

Demuthigung befchleicht die Stolzen oft.

Ich fet' ihr Beistesgegenwart entgegen. (Bum Schranke gewenbet.)

Noch haben wir nicht alles durchgesehn; Nicht mich allein bedent' ich diese Tage, Für andre hoff' ich manche Kostbarkeit.

## Bofmeifterin

(ein Raftchen hervornehmenb).

hier aufgeschrieben fteht es: "Bu Geschenken."

#### Engenie.

So nimm voraus, was dich vergnügen kann, Bon diesen Uhren, diesen Dosen. Wähle! — Nein! überlege noch! Vielleicht verbirgt Sich Wünschenswertheres im reichen Schrein.

### fofmeifterin.

D fände sich ein kräft'ger Talisman, Des trüben Bruders Neigung zu gewinnen! Engenic.

Den Widerwillen tilge nach und nach Des unbefangnen Herzens reines Wirken.

#### gofmeifterin.

Doch die Partei, die feinen Groll beftarkt, Auf ewig steht sie deinem Wunsch entgegen.

#### Engenie.

Wenn sie bisher mein Glud zu hindern suchte, Tritt nun Entscheidung unaufhaltsam ein, Und ins Geschehne fügt sich jedermann.

## gofmeifterin.

Doch was du hoffest, noch ist's nicht geschehn.

### Engenic.

Doch als vollendet kann ich's wohl betrachten. (Nach bem Schrank gekehrt.)

Bas liegt im langen Raftchen, oben an?

Kofmeisterin (bie es herausnimmt). Die schönsten Bänder, frisch und neu gewählt — Zerstreue nicht durch eitlen Flitterwesens Neugierige Betrachtung deinen Geist.

D wär' es möglich, daß du meinem Wort Gehör verliehest, Einen Augenblick!

Aus stillem Kreise trittst du nun heraus In weite Käume, wo dich Sorgendrang, Vielsach geknüpste Netze, Tod vielleicht

Bon meuchelmörderischer Hand erwartet.

Du scheinst mir frank! wie konnte sonst mein Glud Dir fürchterlich, als ein Gespenft, erscheinen.

(In das Käftchen blidenb.) Was seh' ich? Diese Rolle! Ganz gewiß Das Ordensband der ersten Fürstentöchter! Auch dieses werd' ich tragen! Nur geschwind! Laß sehen, wie es kleidet? Es gehört Zum ganzen Prunk; so sen auch das versucht! (Das Band wird umgelegt.)

Nun sprich vom Tode nur! sprich von Gesahr! Was zieret mehr den Mann, als wenn er sich Im Heldenschmuck zu seinem Könige, Sich unter seines Gleichen stellen kann? Was reizt das Auge mehr, als jenes Kleid, Das kriegerische lange Reihen zeichnet? Und dieses Kleid und seine Farben, sind Sie nicht ein Sinnbild ewiger Gesahr! Die Schärpe beutet Krieg, womit sich, stolz Auf seine Kraft, ein edler Mann umgürtet. D meine Liebe! Was bedeutend schmückt, Es ist durchaus gefährlich. Laß auch mir Das Muthgefühl, was mir begegnen kann, So prächtig ausgerüstet, zu erwarten. Unwiderrusslich, Freundin, bleibt mein Glück.

Kofmeisterin (beifeite). Das Schicksal, das dich trifft, unwiderruflich.

## Dritter Aufzug.

Borgimmer bes Bergogs, prächtig, mobern.

## Erfter Auftritt.

Secretär. Beltgeiftlicher.

Becretar.

Tritt still herein in diese Todtenstille! Wie ausgestorben sindest du das Haus. Der Herzog schläft, und alle Diener stehen, Bon seinem Schmerz durchdrungen, stumm gebeugt. Er schläft! Ich segnet' ihn, als ich ihn sah, Bewußtlos, auf dem Pfühle ruhig athmen. Das Uebermaß der Schmerzen löste sich In der Natur balsam'ichen Wohlthat auf. Den Augenblick befürcht' ich, der ihn wedt; Euch wird ein jammervoller Mann erscheinen.

Weltgeiftlicher.

Darauf bin ich bereitet, zweifelt nicht.

Bor wenig Stunden kam die Nachricht an, Eugenie sen todt! vom Pferd gestürzt! An eurem Orte sen sie beigeset, Als an dem nächsten Plat, wohin man sie Aus jenem Felsendickicht bringen können, Wo sie verwegen sich den Tod erstürmt.

Weltgeiftlicher.

Und fie indeffen ift schon weit entfernt?

Secretar.

Mit rascher Gile wird sie weggeführt.

Weltgeiftlicher.

Und wem vertraut ihr folch ein schwer Geschäft?

Dem flugen Weibe, bas uns angehört.

Weltgeiftlicher.

In welche Gegend habt ihr fie geschickt?

Bu dieses Reiches lettem hafenplat.

Weltgeiftlicher.

Bon dorten foll fie in das fernste Land?

Becretar.

Sie führt ein gunft'ger Wind fogleich davon.

Weltgeiflicher.

Und hier auf ewig gelte sie für todt!

Becretar.

Auf deiner Fabel Bortrag kommt es an.

Weltgeiftlicher.

Der Jrrthum foll im ersten Augenblick Auf alle fünft'ge Zeit gewaltig wirfen. Un ihrer Gruft, an ihrer Leiche foll Die Phantasie erstarren. Tausendfach Zerreiß' ich das geliebte Bild, und grabe Dem Sinne des entsetzten Hörenden Mit Feuerzügen dieses Anglück ein. Sie ist dahin für alle, sie verschwindet In nichts der Usche. Jeder kehret schnell Den Blick zum Leben und vergißt im Taumel Der treibenden Begierden, daß auch sie Im Reihen der Lebendigen geschwebt.

Becretar.

Du trittst mit vieler Rühnheit ans Geschäft; Besorgst du keine Reue hinten nach?

Weltgeiftlicher.

Welch eine Frage thust bu? Wir sind fest!

#### Becretar.

Ein innres Unbehagen fügt sich oft, Auch wider unsern Willen, an die That. Weltgeistlicher.

Was hör' ich? du bedenklich? oder willst Du mich nur prüfen, ob es euch gelang, Mich, euren Schüler, völlig auszubilden? Secretär.

Das Wichtige bedenkt man nie genug. Weltgeiftlicher.

Bedenke man, eh noch die That beginnt!

Auch in der That ift Raum für Ueberlegung. Weitgeiftlicher.

Für mich ist nichts zu überlegen mehr! Da mar' es Zeit gemesen, als ich noch Im Paradies befchränkter Freuden weilte, Als, von bes Gartens engem Sag umichloffen, 3ch felbstgesäte Bäume felber pfropfte, Aus wenig Beeten meinen Tijch verforgte, Mls noch Bufriedenheit im kleinen Saufe Gefühl des Reichthums über alles gof. Und ich nach meiner Ginficht zur Gemeinde, Mls Freund, als Bater, aus dem Bergen fprach, Dem Buten fördernd meine Bande reichte, Dem Bofen, wie dem Uebel, widerftritt. D hatte damals ein wohlthat'ger Beift Bor meiner Thure bich vorbeigewiesen, Un der du mude, durftig von der Jagd Bu flopfen tamft, mit ichmeichlerischem Wefen, Mit füßem Wort mich zu bezaubern mußtest! Der Gaftfreundschaft geweihter, schöner Tag, Er mar der lette reingenognen Friedens.

## Becretar.

Wir brachten dir so manche Freude zu. Weltgeistlicher.

Und dranget mir fo manch Bedürfniß auf.

Nun war ich arm, als ich die Reichen kannte; Nun war ich sorgenvoll, denn mir gebrach's; Nun hatt' ich Noth, ich brauchte fremde Hülfe. Ihr wart mir hülfreich, theuer buß' ich das. Ihr nahmt mich zum Genossen eures Glück, Mich zum Gesellen eurer Thaten auf. Zum Sclaven, sollt' ich sagen, dingtet ihr Den sonst so freien, jetzt bedrängten Mann. Ihr lohnt ihm zwar, doch immer noch versagt Ihr ihm den Lohn, den er verlangen darf.

Becretar.

Bertraue, daß wir dich in furzer Zeit Mit Gutern, Chren, Pfründen überhäufen.

Weltgeiftlicher.

Das ist es nicht, was ich erwarten muß. Secretär.

Und welche neue Fordrung bilbeft du? Weltgeifiliger.

Als ein gefühllos Werkzeug braucht ihr mich Auch dießmal wieder. Dieses holde Kind Berstoßt ihr aus dem Kreise der Lebend'gen; Ich soll die That beschönen, sie bedecken, Und ihr beschließt, begeht sie ohne mich. Bon nun an fordr' ich mit im Rath zu sitzen, Wo Schreckliches beschlossen wird, wo jeder, Auf seinen Sinn, auf seine Kräfte stolz, Zum unvermeidlich Ungeheuren stimmt.

Becretar.

Daß du auch dießmal dich mit uns verbunden. Erwirbt aufs neue dir ein großes Recht. Gar manch Geheimniß wirst du bald vernehmen; Dahin gedulde dich und sen gesaßt.

Weltgeiflich er.

Ich bin's und bin noch weiter als ihr benkt; In eure Plane schaut' ich längst hinein. Der nur verdient geheimnißvolle Weihe, Der ihr durch Ahnung vorzugreifen weiß. Sceretar.

Was ahnest bu? was weißt bu? Weltgeiftlicher.

Lag uns das

Auf ein Gespräch der Mitternacht versparen. Db dieses Mädchens trauriges Geschick Berschwindet, wie ein Bach im Ocean, Wenn ich bedenke, wie verborgen ihr Zu mächtiger Parteigewalt euch hebt, Und an die Stelle der Gebietenden Mit frecher List euch einzudrängen hofft. Nicht ihr allein; denn andre streben auch, Euch widerstrebend, nach demselben Zweck. So untergrabt ihr Baterland und Thron; Wer soll sich retten, wenn das Ganze stürzt?

Ich höre kommen! Tritt hier an die Seite! Ich führe dich zu rechter Zeit herein.

## Bweiter Auftritt. Bergog. Secretär.

fergog.

Unsel'ges Licht! du rufst mich auf zum Leben, Mich zum Bewußtsein dieser Welt zurück Und meiner selbst. Wie öde, hohl und leer Liegt alles vor mir da, und ausgebrannt, Ein großer Schutt, die Stätte meines Glücks Secretär.

Wenn jeder von den Deinen, die um dich In diefer Stunde leiden, einen Theil Bon deinen Schmerzen übertragen könnte, Du fühltest bich erleichtert und gestärkt.

gerzog.

Der Schmerz um Liebe, wie die Liebe, Untheilbar und unendlich. Fühl' ich doch, Welch ungeheures Unglud ben betrifft, Der feines Tags gewohntes But vermißt. Warum, o! lagt ihr die bekannten Bande Mit Farb' und Gold mir noch entgegen scheinen, Die mich an Geftern, mich an Chegestern, Un jenen Buftand meines vollen Gluds Mich kalt erinnern. O warum verhüllet Ihr nicht Gemach und Saal mit schwarzem Krepp! Dag, finfter wie mein Innres, auch von außen Ein emig nacht'ger Schatten mich umfange.

#### Becretar.

D möchte boch das viele, das dir bleibt Nach dem Berluft, als Etwas dir erscheinen.

## gergog.

Ein geistverlagner, forperlicher Traum! Sie mar die Seele biefes gangen Baufes. Wie schwebte beim Erwachen sonst das Bild Des holden Kindes dringend mir entgegen! Bier fand ich oft ein Blatt von ihrer Sand, Ein geiftreich, berglich Blatt, zum Morgengruß.

## Becretar.

Wie drückte nicht ber Wunsch, dich zu ergeten, Sich bichtrisch oft in frühen Reimen aus. gergog.

Die hoffnung, fie zu feben, gab ben Stunden Des mühevollen Tags ben einz'gen Reig. Becretar.

Wie oft bei hinderniß und Bögrung hat Man ungeduldig, wie nach der Geliebten Den raschen Jüngling, bich nach ihr gesehn!

#### gerzog.

Bergleiche doch die jugendliche Gluth, Die selbstischen Besitz verzehrend hascht, Nicht bem Gefühl bes Baters, ber entzudt. In heil'gem Unschaun ftille bingegeben. Sich an Entwidlung munderbarer Rrafte, Sich an der Bilbung Riefenschritten freut! Boethe, Werfe. Vl.

Der Liebe Sehnsucht fordert Gegenwart; Doch Zukunft ist des Baters Sigenthum. Dort liegen seiner Hoffnung weite Felder, Dort seiner Saaten keimender Genuß.

D Jammer! biefe gränzenlose Wonne, Dieß ewig frische Glud verlorft bu nun.

gergog.

Berlor ich's? War es doch im Augenblick Bor meiner Seele noch im vollen Glang. Ja, ich verlor's! bu rufft's, Unglücklicher, Die obe Stunde ruft mir's wieder gu. Ja, ich verlor's! So strömt, ihr Klagen, benn! Berftore Jammer Diefen feften Bau, Den ein zu gunftig Alter noch verschont. Berhaft fen mir das Bleibende, verhaft, Was mir in seiner Dauer Stolz erscheint; Erwünscht, mas flieft und schmankt. Ihr Fluthen, ichwellt. Berreift bie Damme, mandelt Land in See! Eröffne beine Schlunde, wildes Meer! Verschlinge Schiff und Mann und Schäte! Weit Berbreitet euch, ihr friegerischen Reihen, Und häuft auf blut'gen Fluren Tod auf Tod! Entzünde, Strahl bes himmels, bich im Leeren Und triff der fühnen Thurme sichres Saupt! Bertrümmr', entzünde fie und geifle weit Im Stadtgedräng der Flamme Wuth umber, Dag ich, von allem Jammer rings umfangen, Dem Schickfal mich ergebe, bas mich traf! Beeretar.

Das ungeheuer Unerwartete Bedrängt dich fürchterlich, erhabner Mann.

Wohl unerwartet kam's, nicht ungewarnt. In meinen Armen ließ ein guter Geist Sie von den Todten wieder auferstehn, Und zeigte mir gelind, vorübereilend, Ein Schreckliches, nun ewig Bleibendes. Da sollt' ich strafen die Verwegenheit, Dem Uebermuth mich scheltend widersetzen, Berbieten jene Raserei, die, sich Unsterblich, unverwundbar wähnend, blind, Betteisernd mit dem Bogel, sich durch Wald Und Fluß und Sträuche von dem Felsen stürzt.

#### Becretar.

Was oft und glücklich unfre Besten thun, Wie solt' es dir des Unglücks Ahnung bringen? Herzog.

Die Ahnung diefer Leiden fühlt' ich wohl, Als ich zum lettenmal - zum lettenmal! Du sprichst es aus, das fürchterliche Wort, Das beinen Weg mit Finsterniß umzieht. D hätt' ich sie nur einmal noch gesehn! Bielleicht mar biefes Unglud abzuleiten. 3ch hätte flebentlich gebeten, fie, als Bater, Bum treulichsten ermahnt, sich mir zu schonen Und von der Wuth tollfühner Reiterei, Um unfres Bludes willen, abzustehn. Ach, diese Stunde mar mir nicht gegönnt. Und nun vermiss' ich mein geliebtes Rind! Sie ift dahin! Bermegner marb fie nur Durch jenen Sturg, bem fie fo leicht entrann. Und niemand sie zu warnen, sie zu leiten! Entwachsen mar fie dieser Frauenzucht. . In welchen Sanden ließ ich folden Schat? Bergärtelnden, nachgieb'gen Beiberhanden. Rein festes Wort, den Willen meines Rinds Bu mäßiger Bernünftigfeit zu lenten! Bur unbedingten Freiheit ließ man ihr, Bu jedem fühnen Wagnif offnes Feld. 3ch fühlt' es oft und fagt' es mir nicht flar: Bei diesem Weibe mar fie schlecht vermahrt.

Becretar.

D table nicht die Unglüchselige!

Bom tiefsten Schmerz begleitet, irrt fie nun, Wer weiß in welche Lande? troftlos hin. Sie ift entflohn. Denn wer vermöchte dir Ins Angesicht zu sehen, der auch nur Den fernsten Borwurf zu befürchten hätte.

gerzog.

D laß mich ungerecht auf andre zürnen, Daß ich mich nicht verzweiselnd selbst zerreiße. Wohl trag' ich selbst die Schuld und trag' sie schwer; Denn rief ich nicht mit thörichtem Beginnen Gefahr und Tod auf dieses theure Haupt? Sie überall zu sehn als Meisterin, Das war mein Stolz! zu theuer büß' ich ihn. Zu Pferde sollte sie, im Wagen sie, Die Rosse bändigend, als Heldin glänzen. Ins Wasser tauchend, schwimmend, schien sie mir Den Elementen göttlich zu gedieten.

So, hieß es, kann sie jeglicher Gefahr Dereinst entgehen. Statt sie zu bewahren, Giebt Uebung zur Gefahr den Tod ihr nun.

Des edlen Pflichtgefühles Uebung giebt, Uch! unfrer Unvergeglichen ben Tod.

gerjog.

Erfläre dich!

#### Becretar.

Und wed' ich biesen Schmerz Durch Schildrung kindlich edlen Unternehmens! Ihr alter, erster, hochgeliebter Freund Und Lehrer wohnt von dieser Stadt entsernt, Berschränkt in Trübsinn, Krankheit, Menschenhaß. Nur sie allein vermocht' ihn zu erheitern; Als Leidenschaft empfand sie diese Pflicht; Nur allzuost verlangte sie hinüber, Und oft versagte man's. Nun hatte sie's Planmäßig angelegt; sie nutte kühn Des Morgenrittes abgemeßne Stunden

Mit ungeheurer Schnelligkeit, zum Zweck Den alten, vielgeliebten Mann zu sehn. Gin einz'ger Reitknecht nur war im Geheimniß, Er unterlegt' ihr jedesmal das Pferd, Wie wir vermuthen; denn auch er ist fort. Der arme Mensch und jene Frau verloren, Aus Furcht vor dir, sich in die weite Welt.

### ficrzog.

Die Glücklichen! die noch zu fürchten haben, Bei denen sich der Schmerz um ihres Herrn Berlornes Heil in leicht verwundene, In leicht gehobne Bangigkeit verwandelt. Ich habe nichts zu fürchten! nichts zu hoffen! Drum laß mich alles wiffen, zeige mir Den kleinsten Umstand an; ich bin gefaßt.

## Dritter Auftritt.

Bergog. Secretar. Beltgeiftlicher.

#### Becretar.

Auf diesen Augenblick, verehrter Fürst, Hab' ich hier einen Mann zurückehalten, Der, auch gebeugt, vor deinem Blick erscheint. Es ist der Geistliche, der aus der Hand Des Todes deine Tochter aufgenommen, Und sie da, da keiner Hülfe Trost sich zeigte. Mit liebevoller Sorgfalt beigesetzt.

## Dierter Auftritt.

Bergog. Weltgeistlicher.

Weltgeiflicher.

Den Wunsch, vor beinem Antlit zu erscheinen, Erhabner Fürst, wie lebhaft hegt' ich ihn!

Run wird er mir gewährt, im Augenblick, Der dich und mich in tiefen Jammer fenkt.

## gerzog.

Auch so willsommen, unwillsommner Bote! Du hast sie noch gesehn, den letzten Blick, Den sehnsuchtsvollen, dir ins Herz gesaßt, Das letzte Wort bedächtig aufgenommen, Dem letzten Seufzer Mitgefühl erwiedert. D sage: sprach sie noch? Was sprach sie aus? Gedachte sie des Baters? Bringst du mir Bon ihrem Mund ein herzlich Lebewohl?

### Weltgeiflicher.

Willtommen scheint ein unwilltommner Bote, So lang' er schweigt und noch der Hoffnung Raum, Der Täuschung Raum in unserm Herzen giebt. Der ausgesprochne Jammer ist verhaßt.

## gerzog.

Was zauderst du? Was kann ich mehr erfahren? Sie ist dahin! Und diesen Augenblick Ist über ihrem Sarge Ruh und Stille. Was sie auch litt, es ist für sie vorbei, Für mich beginnt es; aber rede nur!

## Weltgeiftlicher.

Ein allgemeines Uebel ift ber Tob. So benke dir das Schickfal deiner Todten, Und finster wie des Grabes Nacht verstumme Der Uebergang, der sie hinabgeführt! Nicht jeden leitet ein gelinder Gang Unmerklich in das stille Reich der Schatten. Gewaltsam schmerzlich reißt Zerstörung oft Durch Höllenqualen in die Ruhe hin.

#### ferzog.

So hat sie viel gelitten?

Weltgeiftlicher.

Biel, nicht lange.

fergog.

Es war ein Augenblick, in dem sie litt,

Ein Augenblick, wo sie um Husse rief. Und ich? Wo war ich da? Welch ein Geschäft, Welch ein Vergnügen hatte mich gesesselt? Verkündigte mir nichts das Schreckliche, Das mir das Leben von einander riß? Ich hörte nicht den Schrei, ich fühlte nicht Den Unfall, der mich ohne Rettung tras. Der Ahnung heil'ges, sernes Mitgefühl Ist nur ein Mährchen. Sinnlich und verstockt, Ins Gegenwärtige verschlossen, fühlt Der Mensch das nächste Wohl, das nächste Weh, Und Liebe selbst ist in der Ferne taub.

Weltgeiftlicher.

So viel auch Worte gelten, fühl' ich doch, Wie wenig fie zum Trofte wirken können.

gerjog.

Das Wort verwundet leichter als es heilt; Und ewig wiederholend strebt vergebens Berlornes Glück der Kummer herzustellen. So war denn keine Hülfe, keine Kunst Bermögend, sie ins Leben aufzurufen? Was hast du, sage mir, begonnen? Was Zu ihrem Heil versucht? Du hast gewiß Nichts unbedacht gelassen.

Weltgeiftlicher.

Leider war

Nichts zu bedenken mehr, als ich fie fand.

gerjog.

Und soll ich ihres Lebens holde Kraft Auf ewig missen? Laß mich meinen Schmerz Durch meinen Schmerz betrügen, diese Reste Berewigen. O komm! wo liegen sie?

Weltgeiftlicher.

In würdiger Capelle steht ihr Sarg Allein verwahrt. Ich sehe vom Altar Durchs Gitter jedesmal die Stätte, will Für sie, so lang' ich lebe, betend slehen. gerzog.

D komm und führe mich dahin! Begleiten Soll uns der Aerzte vielerfahrenster. Laß uns den schönen Körper der Verwesung Entreißen. Laß mit edlen Specereien Das unschätzbare Bild zusammenhalten! Ja! die Atomen alle, die sich einst Zur köstlichen Gestalt versammelten, Sie sollen nicht ins Element zurück.

## Weltgeiftlicher.

Was darf ich sagen? Muß ich dir bekennen! Du kannst nicht hin! Ach, das zerstörte Bild! Kein Fremder säh' es ohne Jammer an! Und vor die Augen eines Baters — Nein, Berhüt' es Gott! du darsst sie nicht erblicken.

gerzog.

Welch neuer Qualenframpf bedrobet mich! Weltgeiflicher.

D! laß mich schweigen, daß nicht meine Worte Auch die Erinnrung der Berlornen schänden. Laß mich verhehlen, wie sie durchs Gebüsch, Durch Felsen hergeschleift, entstellt und blutig, Zerrissen und zerschmettert und zerbrochen, Unkenntlich, mir im Arm, zur Erde hing. Da segnet' ich, von Thränen überfließend, Der Stunde Heil, in der ich seierlich Dem holden Baternamen einst entsagt.

#### gergog.

Du bist nicht Bater! Bist der selbstischen Berstockten, der Berkehrten einer, die Ihr abgeschloßnes Wesen unfruchtbar Berzweiseln läßt. Entserne dich! Berhaßt Erscheinet mir dein Anblick.

Weltgeiftlicher.

Fühlt' ich's doch! Wer kann dem Boten solcher Noth verzeihn? (Will sich entfernen.)

#### gergog.

Bergieb und bleib. Ein schön entworfnes Bild, Das wunderbar dich selbst zum zweitenmal Bor deinen Augen zu erschaffen strebt, Hast du entzückt es jemals angestaunt? D hättest du's! du hättest diese Form, Die sich zu meinem Glück, zur Lust der Welt In tausendfält'gen Zügen auferbaut, Mir grausam nicht zerstümmelt, mir die Wonne Der traurigen Erinnrung nicht verkümmert!

## Weltgeiftlicher.

Was sollt' ich thun? dich zu dem Sarge führen, Den tausend fremde Thränen schon benetzt, Als ich das morsche, schlotternde Gebein Zu ruhiger Verwesung eingeweiht?

## gergog.

Schweig, Unempfindlicher! du mehrest nur Den herben Schmerz, den du zu lindern denkst. D! Wehe! daß die Elemente nun, Don keinem Geist der Ordnung mehr beherrscht, Im leisen Kampf daß Götterbild zerstören. Wenn über werdend Wachsendem vorher Der Batersinn mit Wonne brütend schwebte, So stockt, so kehrt in Moder nach und nach Bor der Verzweislung Blick die Lust des Lebens.

#### Weltgeiftlicher.

Was Luft und Licht Zerftörliches erbaut, Bewahret lange bas verschlogne Grab.

#### Bergog.

D weiser Brauch der Alten, das Bolltommne, Das ernst und langsam die Natur geknüpft, Des Menschenbilds erhabne Bürde, gleich, Benn sich der Geist, der wirkende, getrennt, Durch reiner Flammen Thätigkeit zu lösen! Und wenn die Gluth in tausend Gipfeln sich Zum Himmel hob, und zwischen Dampf und Wolken Des Adlers Fittig deutend sich bewegte, Da trocknete die Thräne, freier Blick Der Hinterlaßnen stieg dem neuen Gott In des Olymps verklärte Räume nach. D sammle mir in köstliches Gefäß Der Asche, der Gebeine trüben Rest, Daß die vergebens ausgestreckten Arme Nur etwas sassen, daß ich dieser Brust, Die sehnsuchtsvoll sich in das Leere drängt, Den schmerzlichsten Besitz entgegendrücke.

Weltgeistlicher.

Die Trauer wird durch Trauern immer herber. Herzog.

Durch Trauern wird die Trauer zum Genuß; D daß ich doch geschwundner Afche Rest Im fleinen Saufe, manbernd immer weiter Bis zu bem Ort, wo ich zulett fie fah, Als Büßender mit furgen Schritten trüge! Dort lag sie todt in meinen Armen, bort Sah ich, getäuscht, fie in das Leben kehren. 3ch glaube fie zu faffen, fie zu halten, Und nun ift fie auf ewig mir entrudt. Dort aber will ich meinen Schmerz verem'gen. Ein Denkmal ber Genefung hab' ich bort, In meines Traums Entzückungen, gelobt -Schon führet flug bes Bartenmeifters Sand Durch Buich und Fels beicheibne Wege ber, Schon wird ber Blat gerundet, wo mein Ronig Mls Dheim fie an feine Bruft gefchloffen, Und Ebenmaß und Ordnung will ben Raum Berherrlichen, der mich fo hoch beglückt. Doch jede Sand foll feiern! Salb vollbracht, Soll diefer Blan, wie mein Befchid, erftarren! Das Denkmal nur, ein Denkmal will ich stiften, Bon rauben Steinen ordnungsloß gethurmt, Dort hin zu mallen, stille zu verweilen, Bis ich vom Leben endlich felbst genese. D lagt mich bort, versteint, am Steine ruhn,

Bis aller Sorgfalt lichtgezogne Spur Aus dieser Büste Trauersitz verschwindet! Mag sich umher der freie Platz berasen, Mag sich der Zweig dem Zweige wild verslechten, Der Birke hangend Haar den Boden schlagen, Der junge Busch zum Baume sich erheben, Mit Moos der glatte Stamm sich überziehn; Ich fühle keine Zeit; denn sie ist hin, An deren Wachsthum ich die Jahre maß.

Weltgeiflicher.

Den vielbewegten Reiz der Welt zu meiden, Das Einerlei der Einfamkeit zu wählen, Wird sich's der Mann erlauben, der sich oft Wohlthätiger Zerstreuung übergab, Wenn Unerträgliches, mit Felsenlast Herbei sich wälzend, ihn bedrohend schlich? Hinaus! mit Flügelschnelle durch das Land, Durch fremde Reiche, daß vor deinem Sinn Der Erde Bilder heilend sich bewegen!

gerzog.

Was hab' ich in der Welt zu suchen, wenn Ich sie nicht wiedersinde, die allein Ein Gegenstand für meine Blicke war! Soll Fluß und Hügel, Thal und Wald und Fels Borüber meinen Augen gehn, und nur Mir das Bedürfniß wecken, jenes Bild, Das einzige, geliebte, zu erhaschen? Bom hohen Berg hinab ins weite Meer, Was soll für mich ein Reichthum der Natur, Der an Verlust und Armuth mich erinnert!

Weltgeiftlicher.

Und neue Güter eignest du bir an!

gergog.

Nur durch der Jugend frisches Auge mag Das längst Bekannte neubelebt uns rühren, Wenn das Erstaunen, das wir längst verschmäht, Bon Kindes Munde hold uns wiederklingt. So hofft' ich, ihr bes Reichs bebaute Flächen, Der Wälber Tiefen, ber Gewäffer Fluth Bis an bas offne Meer zu zeigen, bort Mich ihres trunknen Blicks ins Unbegränzte Mit unbegränzter Liebe zu erfreun.

## Weltgeiftlicher.

Wenn du, erhabner Fürst, des großen Lebens Beglückte Tage der Beschauung nicht Zu widmen trachtetest, wenn Thätigkeit Fürs Wohl Unzähliger am Throne dir Zum Borzug der Geburt den herrlichern Des allgemeinen, edlen Wirkens gab, So ruf ich dich im Namen aller auf: Ermanne dich! und laß die trüben Stunden, Die deinen Horizont umziehn, für andre, Durch Trost und Rath und Hüsse, laß für dich Auch diese Stunden so zum Feste werden.

## gergog.

Wie schal und abgeschmadt ist solch ein Leben, Wenn alles Regen, alles Treiben stets Zu neuem Regen, neuem Treiben führt, Und kein geliebter Zwed euch endlich lohnt. Den sah ich nur in ihr, und so besaß Und so erwarb ich mit Vergnügen, ihr Ein kleines Reich anmuth'gen Glücks zu schaffen. So war ich heiter, aller Menschen Freund, Vehülslich, wach, zu Rath und That bequem. Den Vater lieben sie! so sagt ich mir, Dem Vater danken sie's, und werden auch Die Tochter einst als werthe Freundin grüßen.

## Weltgeiflicher.

Bu süßen Sorgen bleibt nun keine Zeit! Ganz andre fordern dich, erhabner Mann! Darf ich's erwähnen? ich, der unterste Bon deinen Dienern? Jeder ernste Blick In diesen trüben Tagen ist auf dich, Auf deinen Werth, auf deine Kraft gerichtet.

i

#### herzog.

Der Glüdliche nur fühlt fich Werth und Rraft. Weitgeiflicher.

So tiefer Schmerzen heiße Qual verbürgt Dem Augenblid unendlichen Behalt, Mir aber auch Berzeihung, wenn sich fühn Bertraulichkeit von meinen Lippen magt, Wie heftig milbe Bahrung unten focht, Wie Schwäche faum sich oben schwankend hält: Richt jedem wird es flar, dir aber ist's Mehr als der Menge, der ich angehöre. D zaubre nicht, im nahen Sturmgewitter Das falfch gelenkte Steuer zu ergreifen! Bum Wohle beines Baterlands verbanne Den eignen Schmerg; fonft werben taufend Bater. Wie du, um ihre Rinder weinen, taufend Und aber taufend Rinder ihre Bater Bermiffen. Angstaeschrei ber Mütter gräflich Un hohler Rerkerwand verklingend hallen. D bringe beinen Jammer, beinen Kummer Auf dem Altar des allgemeinen Wohls Bum Opfer bar, und alle, die bu retteft, Bewinnft du dir als Rinder gum Erfat.

### gerjog.

Aus grauenvollen Winkeln führe nicht Mir der Gespenster dichte Schaar heran, Die meiner Tochter liebliche Gewalt Mir zaubrisch oft und leicht hinweggebannt! Sie ist dahin, die schmeichlerische Kraft, Die meinen Geist in holde Träume sang. Nun drängt das Wirkliche mit dichten Massen An mich heran, und droht mich zu erdrücken. Hinaus, hinaus! Bon dieser Welt hinweg! Und lügt mir nicht das Kleid, in dem du wandelst, So sühre mich zur Wohnung der Geduld, Ins Kloster führe mich, und laß mich dort, Im allgemeinen Schweigen, stumm, gebeugt, Ein mubes Leben in die Grube senken! Weltgeiftlicher.

Mir ziemt es kaum, dich an die Welt zu weisen; Doch andre Worte sprech' ich kühner aus. Nicht in das Grab, nicht übers Grab verschwendet Ein edler Mann der Sehnsucht hohen Werth; Er kehrt in sich zurück und sindet staunend In seinem Busen das Verlorne wieder.

### gergog.

Daß ein Besit so fest sich hier erhält, Wenn das Berlorne fern und ferner flieht, Das ist die Qual, die das geschiedene, Für ewig losgerifine Glied aufs neue Dem schmerzergriffnen Körper fügen will. Getrenntes Leben, wer vereinigt's wieder? Vernichtetes, wer stellt es her?

### Weltgeiftlicher.

Der Beift!

Des Menschen Geist, dem nichts verloren geht, Was er von Werth mit Sicherheit besessen. So lebt Eugenie vor dir, sie lebt In deinem Sinne, der sie sonst erhub, Dem sie das Anschaun herrlicher Natur Lebendig ausgeregt; so wirkt sie noch Als hohes Borbild, schützet vor Gemeinem, Bor Schlechtem dich, wie's jede Stunde bringt, und ihrer Würde wahrer Glanz verscheuchet Den eitlen Schein, der dich bestechen will. So fühle dich durch ihre Kraft beseelt! Und gieb ihr so ein unzerstörlich Leben, Das keine Macht entreißen kann, zurück!

### gergog.

Laß eines dumpfen, dunklen Traumgeflechtes Berworrne Todesnetze mich zerreißen! Und bleibe mir, du vielgeliebtes Bild, Bollkommen, ewig jung und ewig gleich! Laß deiner klaren Augen reines Licht Mich immerfort umglänzen! Schwebe vor, Wohin ich wandle, zeige mir den Weg Durch dieser Erde Dornenlabnrinth! Du bist kein Traumbild, wie ich dich erblicke; Du warst, du bist. Die Gottheit hatte dich Bollendet einst gedacht und dargestellt. So bist du theilhaft des Unendlichen, Des Ewigen, und bist auf ewig mein.

# Bierter Aufzug.

Blat am hafen. Bur einen Seite ein Balaft, auf ber anbern eine Rirche, im Grund eine Reihe Baume, burch bie man nach bem hafen hinabsieht.

## Erfter Auftritt.

Engenie, in einen Schleier gehüllt, auf einer Bant im Grunbe, mit bem Gesicht nach ber See. Hofmeisterin, Gerichterath im Borbergrunbe.

## fofmeifterin.

Drängt unausweichlich ein betrübt Geschäft Mich aus dem Mittelpunkt des Reiches, mich Aus dem Bezirk der Hauptstadt an die Gränze Des sesten Lands, zu diesem Hasenplat, So solgt mir streng die Sorge Schritt vor Schritt, Und deutet mir bedenklich in die Weite. Wie müssen Rath und Antheil eines Manns, Der allen edel, zuverlässig gilt, Mir als ein Leitstern wonniglich erscheinen! Verzeih daher, wenn ich mit diesem Blatt, Das mich zu solcher schweren That berechtigt, Zu dir mich wendend komme, den so lange Man im Gericht, wo viel Gerechte wirken, Erst pries als Beistand, nun als Richter preist.

## Gerichtsrath

(ber indessen bas Blatt nachbenkend angesehen). Nicht mein Berdienst, nur mein Bemühen war Bielleicht zu preisen. Sonderbar jedoch Will es mich bünken, daß du eben diesen, Den du gerecht und ebel nennen willst, In solcher Sache fragen, ihm getrost Solch ein Papier vors Auge bringen magst, Worauf er nur mit Schauber blicken kann. Nicht ist von Recht, nicht von Gericht die Rede; Hier ist Gewalt! entsetzliche Gewalt, Selbst wenn sie klug, selbst wenn sie weise handelt. Anheimgegeben ward ein edles Kind, Auf Tod und Leben, sag' ich wohl zuviel? Anheimgegeben beiner Willkür. Jeder, Seh er Beamter, Kriegsmann, Bürger, alle Sind angewiesen, dich zu schanbeln.

(Er giebt bas Blatt zurück.)

## hofmeifterin.

Auch hier beweise dich gerecht und laß Nicht dieß Papier allein als Kläger sprechen! Auch mich, die hart Verklagte, höre nun Und meinen offnen Vortrag günstig an. Aus edlem Blut entsproß die Treffliche; Bon jeder Gabe, jeder Tugend schenkt Ihr die Natur den allerschönsten Theil, Wenn das Gesetz ihr andre Rechte weigert. Und nun verdannt! Ich sollte sie dem Kreise Der Ihrigen entsühren, sie hierher, hinüber nach den Inseln sie geleiten.

Gerichtsrath.

Gewissem Tod entgegen, der im Qualm Erhipter Dünste schleichend überfällt. Dort soll verwelken diese himmelsblume, Die Farbe dieser Wange dort verbleichen! Berschwinden die Gestalt, die sich das Auge Mit Sehnsucht immer zu erhalten wünscht!

## gofmeifterin.

Bevor du richtest, höre weiter an. Unschuldig ist — bedarf es wohl Betheurung? — Goethe, Berte. VI.

Doch vieler Uebel Urfach biefes Rind. Sie, als bes habers Apfel, marf ein Bott, Ergurnt, ins Mittel amifchen zwei Barteien, Die fich, auf ewig nun getrennt, betampfen. Sie will ber eine Theil zum höchsten Blud Berechtigt miffen, wenn ber andre fie Binabzudrängen ftrebt. Entschieden beibe! -Und fo umschlang ein heimlich Labprinth Berschmitten Wirkens doppelt ihr Geschick, So ichwantte Lift um Lift im Gleichgewicht, Bis ungeduld'ge Leidenschaft zulett Den Augenblid entschiedenen Bewinns Beschleunigte. Da brach von beiben Seiten Die Schranke ber Berftellung, brang Bewalt, Dem Staate felbst gefährlich, drohend los, Und nun, sogleich ber Schuld'gen Schuld zu hemmen. Bu tilgen, trifft ein hoher Götterspruch Des Rampfs unschuld'gen Anlag, meinen Bogling, Und reißt, verbannend, mich mit ihm dahin.

Gerichtsrath.

Ich schelte nicht das Wertzeug, rechte kaum Mit jenen Mächten, die sich solche Handlung Erlauben können. Leider sind auch sie Gebunden und gedrängt. Sie wirken selten Aus freier Ueberzeugung. Sorge, Furcht Bor größerm Uebel nöthiget Regenten Die nützlich ungerechten Thaten ab. Bollbringe, was du mußt, entferne dich Aus meiner Enge reingezognem Kreis.

## hofmeifterin.

Den eben such' ich auf! ba bring' ich hin! Dort hoff' ich Heil! du wirst mich nicht verstoßen. Den werthen Zögling wünscht' ich lange schon Bom Glück zu überzeugen, das im Kreise Des Bürgerstandes hold genügsam weilt. Entsagte sie der nicht gegönnten Höhe, Ergäbe sich des biedern Gatten Schut, Und wendete von jenen Regionen, Wo sie Gefahr, Berbannung, Tod umlauern, Ins häusliche den liebevollen Blid: Gelöst wär' alles, meiner strengen Pflicht Wär' ich entledigt, könnt' im Baterland Bertrauter Stunden mich verweilend freuen.

Gerichtsrath.

Ein fonderbar Berhältniß zeigft du mir! fofmeifterin.

Dem tlug entschloßnen Manne zeig' ich's an-Gerichterath.

Du giebst sie frei, wenn sich ein Gatte findet?

Und reichlich ausgestattet geb' ich fie.

Gerichtsrath.

So übereilt, mer durfte fich entschließen? gofmeifterin.

Rur übereilt bestimmt die Reigung sich.

Gerichtsrath.

Die Unbekannte mählen mare Frevel.

hofmeisterin.

Dem ersten Blid ift fie gekannt und werth. Gerichtsrath.

Der Gattin Feinde drohen auch dem Gatten.

Berföhnt ist alles, wenn sie Gattin heißt.

Gerichtsrath.

Und ihr Geheimniß, wird man's ihm entbecken?

Bertrauen wird man bem Bertrauenden. Gerichtsrath.

Und wird fie frei folch einen Bund ermählen? fofmeifterin.

Ein großes Uebel bränget fie gur Bahl. Gerichtsrath.

In foldem Fall zu werben, ift es redlich?

hofmeifterin.

Der Rettende faßt an und flügelt nicht. Gerichtsrath.

Was forderft du vor allen andern Dingen? fofmeifterin.

Entschließen foll fie fich im Augenblid. Gerichtsrath.

Ift euer Schicffal angstlich fo gesteigert? Aofmeisterin.

Im Hafen regt sich emfig schon die Fahrt. Gerichtsrath.

Saft du ihr früher folden Bund gerathen? fofmeifterin.

Im Allgemeinen beutet' ich babin. Gerichtsrath.

Entfernte fie unwillig ben Bebanten? fofmeifterin.

Noch war das alte Glück ihr allzunah. Gerichtsrath.

Die schönen Bilber, werden fie entweichen? fofmeifterin.

Das hohe Meer hat fie hinweggeschreckt.
Gerichtsrath.

Sie fürchtet, fich vom Baterland zu trennen?

Sie fürchtet's, und ich fürcht' es wie den Tod. D laß uns, Edler, glücklich Aufgefundner, Bergebne Worte nicht bedenklich wechseln! Noch lebt in dir, dem Jüngling, jede Tugend, Die mächt'gen Glaubens, unbedingter Liebe Zu nie genug geschätzter That bedarf. Gewiß umgiebt ein schöner Kreis dich auch Bon Aehnlichen! Bon Gleichen sag' ich nicht! D sieh dich um! in deinem eignen Herzen, In deiner Freunde Herzen sieh umher! Und sindest du ein überkließend Maß Bon Liebe, von Ergebung, Kraft und Muth,

So werde dem Berdientesten dieß Kleinod Mit stillem Segen heimlich übergeben!
Gerichtsrath.

Ich weiß, ich fühle beinen Zustand, kann Und mag nicht mit mir selbst bedächtig erst, Wie Klugheit forderte, zu Rathe gehn! Ich will sie sprechen.

> hofmeifterin (tritt zurud gegen Gugenien). Gerichtsrath.

Bas geschehn soll, Es wird geschehn! In ganz gemeinen Dingen Hängt viel von Wahl und Wollen ab; das Höchste, Bas uns begegnet, kommt wer weiß woher?

# Bweiter Auftritt.

Engenie. Gerichterath.

## Ccrichtsrath.

Indem du mir, verehrte Schöne, nahst, So zweist' ich fast, ob man mich treu berichtet. Du bist unglücklich, sagt man; doch du bringst, Wohin du wandelst, Glück und Heil heran.

## Engente.

Find' ich ben ersten, bem aus tiefer Noth Ich Blid und Wort entgegen wenden darf, So milb und ebel, als du mir erscheinst: Dieß Angstgefühl, ich hoffe, wird sich lösen.

Ein Bielerfahrner mare zu bedauern, Bar' ihm das Loos gefallen, das dich trifft; Bie ruft nicht erst bedrängter Jugend Kummer Die Mitgefühle hülfsbedurftig an!

## Engenic.

So hob ich mich vor kurzem aus ber Nacht Des Todes an des Tages Licht herauf,

Ich wußte nicht, wie mir geschehn, wie hart Ein jäher Sturz mich lähmend hingestreckt! Da rafft' ich mich empor, erkannte wieder Die schöne Welt, ich sah den Arzt bemüht, Die Flamme wieder anzusachen, sand In meines Baters liebevollem Blick, An seinem Ton mein Leben wieder. Nun Zum zweitenmal, von einem jähern Sturz, Erwach' ich! Fremd und schattengleich erscheint Mir die Umgebung, mir der Menschen Wandeln, Und deine Milbe selbst ein Traumgebild.

## Gerichtsrath.

Wenn Fremde sich in unsre Lage fühlen, Sind sie wohl näher als die Nächsten, die Oft unsern Gram, als wohlbekanntes Uebel, Wit lässiger Gewohnheit übersehn. Dein Zustand ist gefährlich! ob er gar Unheilbar seh, wer wagt es zu entscheiden!

## Engenie.

Ich habe nichts zu sagen! Unbekannt Sind mir die Mächte, die mein Elend schufen. Du hast das Weib gesprochen, jene weiß; Ich dulde nur dem Wahnsinn mich entgegen.

#### Gerichtsrath.

Was auch der Obermacht gewalt'gen Schluß Auf dich herabgerufen, leichte Schuld, Ein Frethum, den der Zufall schäblich leitet: Die Achtung bleibt, die Neigung spricht für dich.

## Eugenie.

Des reinen Herzens treulich mir bewußt, Sinn' ich der Wirkung kleiner Fehler nach. Gerichtsrath.

Auf ebnem Boden straucheln ist ein Scherz, Gin Fehltritt sturzt vom Gipfel bich herab.

#### Engenic.

Auf jenen Gipfeln schwebt' ich voll Entzücken, Der Freuden Uebermaß verwirrte mich.

Das nahe Blud berührt' ich ichon im Beift, Ein fostlich Pfand lag icon in meinen Banben. Nur wenig Rube! wenige Geduld! Und alles mar, so barf ich glauben, mein. Doch übereilt' ich's, überließ mich, rasch, Budringlicher Versuchung. — War es bas? — Ich fah, ich fprach, mas mir zu febn, zu fprechen Berboten mar. Wird ein fo leicht Bergehn So hart bestraft? Ein läglich scheinenbes, Scherzhafter Brobe gleichendes Berbot, Berdammt's ben Uebertreter ohne Schonung? D jo ist's mahr, mas uns der Bolter Sagen Unglaublichs überliefern! Jenes Apfels Leichtsinnig augenblidlicher Benuf Bat aller Welt unendlich Weh verschuldet. So ward auch mir ein Schluffel anvertraut! Berbotne Schäte magt' ich aufzuschließen, Und aufgeschlossen hab' ich mir bas Grab.

## Gerichtsrath.

Des Uebels Quelle findest du nicht aus, Und aufgefunden fließt fie ewig fort.

#### Eugenie.

In kleinen Fehlern such' ich's, gebe mir Aus eitlem Wahn die Schuld so großer Leiden. Nur höher, höher wende den Berdacht! Die beiden, denen ich mein ganzes Glück Zu danken hoffte, die erhabnen Männer, Zum Scheine reichten sie sich Hand um Hand. Der innre Zwist unsicherer Parteien, Der nur in düstern Höhlen sich geneckt, Er bricht vielleicht ins Freie bald hervor! Und was mich erst als Furcht und Sorg' umgeben, Entscheidet sich, indem es mich vernichtet, Und droht Bernichtung aller Welt umber.

## Gerichtsrath.

Du jammerft mich! bas Schidfal einer Belt Berfündest bu nach beinem Schmerggefühl.

Und schien dir nicht die Erde froh und glücklich, Als du, ein heitres Kind, auf Blumen schrittest? Engente.

Wer hat es reizender als ich gefehn, Der Erbe Glud mit allen feinen Bluthen! Ach! Alles um mich her, es war so reich, So voll und rein, und mas ber Denfch bedarf, Es ichien zur Luft, zum Ueberfluß gegeben. Und wem verdankt' ich folch ein Paradies? Der Baterliebe bantt' ich's, bie, beforgt Ums Rleinste wie ums Größte, mich verschwendrisch Mit Brachtgenüffen zu erdrücken schien, Und meinen Rorper, meinen Beift jugleich, Ein folches Wohl zu tragen, bilbete. Wenn alles weichlich Gitle mich umgab, Ein wonniges Behagen mir zu schmeicheln, So rief mich ritterlicher Trieb hinaus, Bu Rog und Wagen mit Gefahr zu fämpfen. Dft fehnt' ich mich in ferne Weiten bin, Rach fremder Lande feltsam neuen Rreifen. Dorthin versprach ber edle Bater mich. Uns Meer versprach er mich zu führen, hoffte Sich meines erften Blids ins Unbegrangte Mit liebevollem Antheil zu erfreun -Da fteh' ich nun und schaue weit hinaus. Und enger icheint mich's, enger zu umichließen. D Gott, wie ichrankt fich Welt und himmel ein, Wenn unser Berg in seinen Schranken banget! Gerichtsrath.

Unselige! die mir aus deinen Höhen, Ein Meteor, verderblich niederstreifst, Und meiner Bahn Gesetz berührend störst! Auf ewig hast du mir den heitern Blick Jus volle Meer getrübt. Wenn Phöbus nun Ein seuerwallend Lager sich bereitet, Und jedes Auge von Entzücken thränt, Da werd' ich weg mich wenden, werde dich Und dein Geschick beweinen. Fern am Rande Des nachtungebnen Oceans erblick' ich Mit Noth und Jammer beinen Pfad umstrickt! Entbehrung alles nöthig lang' Gewohnten, Bedrängniß neuer Uebel, ohne Flucht. Der Sonne glühendes Geschoß durchdringt Sin seuchtes, kaum der Fluth entrißnes Land. Um Niederungen schwebet, gist'gen Brodens, Blaudunst'ger Streisen angeschwollne Pest. Im Bortod seh' ich, matt und hingebleicht, Bon Tag zu Tag ein Kummerleben schwanken. D die so blühend, heiter vor mir steht,

## Eugenie.

Entsetzen rufft du mir hervor! Dorthin? Dorthin verstößt man mich! In jenes Land, Als Höllenwinkel mir von Kindheit auf In grauenvollen Zügen dargestellt! Dorthin, wo sich in Sümpsen Schlang' und Tiger Durch Rohr und Dorngeslechte tückisch drängen! Wo, peinlich quälend, als belebte Wolken Um Wandrer sich Insectenschaaren ziehn, Wo jeder Hauch des Windes, unbequem Und schälich, Stunden raubt und Leben kürzt! Zu bitten dacht' ich; slehend siehst du nun Die Drängende. Du kannst, du wirst mich retten.

Gerichtsrath. Ein mächtig ungeheurer Talisman

Liegt in den Händen deiner Führerin.

### Eugenic.

Was ist Gesetz und Ordnung? Können sie Der Unschuld Kindertage nicht beschützen? Wer send denn ihr, die ihr mit leerem Stolz Durchs Recht Gewalt zu bänd'gen euch berühmt? Ocrichtsrath.

In abgefchlognen Rreifen lenken wir, Gefetlich ftreng, bas in ber Mittelhöhe

Des Lebens wiederkehrend Schwebende. Was droben sich in ungemeßnen Räumen, Gewaltig seltsam, hin und her bewegt, Belebt und tödtet, ohne Rath und Urtheil, Das wird nach anderm Maß, nach andrer Zahl Bielleicht berechnet, bleibt uns räthselhaft.

Engenic.

Und das ift alles? Haft du weiter nichts Zu sagen, zu verkunden?

> Gerichtsrath. Nichts!

> > Eugenic.

Ich glaub' es nicht!

Ich darf's nicht glauben.

Gerichtsrath.

Laß! o laß mich fort! Soll ich als feig, als unentschlossen gelten? Bedauern, jammern? Soll nicht irgendhin Mit kühner Hand auf beine Rettung beuten? Doch läge nicht in dieser Kühnheit selbst Für mich die gräßlichste Gesahr, von dir Berkannt zu werden? mit versehltem Zweck Als frevelhaft unwürdig zu erscheinen?

#### Eugenie.

Ich lasse bich nicht los, ben mir das Glück, Mein altes Glück, vertraulich zugesendet.
Mich hat's von Jugend auf gehegt, gepslegt, Und nun, im rauhen Sturme, sendet mir's Ten edlen Stellvertreter seiner Neigung.
Sollt' ich nicht sehen, fühlen, daß du Theil An mir und meinem Schicksal nimmst? Ich stehe Nicht ohne Wirkung hier! du sinnst! du denkst! — Im weiten Kreise reichlicher Erfahrung Schaust du, zu meinen Gunsten, um dich her. Noch bin ich nicht verloren! Ja, du suchst Ein Mittel, mich zu retten, hast es wohl Schon ausgefunden! Mir bekennt's dein Blick,

Dein tiefer, ernster, freundlich trüber Blick. D kehre dich nicht weg! D sprich es aus, Ein hohes Wort, das mich zu heilen tone!

#### Ocridtsrath.

So wendet voll Bertraun zum Arzte sich Der Tieferkrankte, sleht um Linderung, Fleht um Erhaltung schwer bedrohter Tage. Als Gott erscheint ihm der ersahrne Mann. Doch, ach! ein bitter, unerträglich Mittel Wird nun geboten. Ach! soll ihm vielleicht Der edlen Glieder grausame Berstümmlung, Berlust statt Heilung angekündigt werden? Gerettet willst du sehn! Zu retten bist du, Nicht herzustellen. Was du warst, ist hin, Und was du sehn kannst, magst du's übernehmen?

Engenie.

Um Rettung aus bes Todes Nachtgewalt, Um bieses Lichts erquickenden Genuß, Um Sicherheit des Dasenns ruft zuerst Aus tiefer Noth ein Halbverlorner noch. Was dann zu heilen sen, was zu erstatten, Was zu vermissen, lehre Tag um Tag.

Gerichtsrath.

Und nächst bem Leben, mas erflehst bu bir? Engente.

Des Vaterlandes vielgeliebten Boden!

Gerichtsrath. Du forderft viel im einz'gen, großen Wort!

Eugenic.

Ein einzig Wort enthält mein ganzes Glück.

Den Zauberbann, mer magt's ihn aufzulöfen? Engenic.

Der Tugend Gegenzauber fiegt gewiß!

Der obern Macht ist schwer zu widerstehen.

#### Eugente.

Allmächtig ist sie nicht, die obre Macht. Gewiß! dir giebt die Kenntniß jener Formen, Für Hohe wie für Niedre gleich verbindlich, Ein Mittel an. Du lächelst. Ist es möglich! Das Mittel ist gefunden! Sprich es aus!

#### Gerichtsrath.

Was hulf' es, meine Beste, wenn ich dir Bon Möglichkeiten spräche! Möglich scheint Fast alles unsern Wünschen; unsrer That Sett sich, von innen wie von außen, viel, Was sie durchaus unmöglich macht, entgegen; Ich kann, ich darf nicht reden, laß mich los!

#### Engenic.

Und wenn du täuschen solltest! — Wäre nur Für Augenblicke meiner Phantasie Ein zweiselhafter, leichter Flug vergönnt! Ein Uebel um das andre biete mir! Ich bin gerettet, wenn ich wählen kann.

#### Gerichtsrath.

Ein Mittel giebt es, dich im Baterland Burück zu halten. Friedlich ist's, und manchem Erschien es auch erfreulich. Große Gunst hat es vor Gott und Menschen. Heil'ge Kräfte Erheben's über alle Willfür. Jedem, Der's anerkennt, sich's anzueignen weiß, Verschafft es Glück und Ruhe. Bollbestand Erwünschter Lebensgüter sind wir ihm, Sowie der Zukunft höchste Bilder schuldig. Us allgemeines Menschengut verordnet's Der Himmel selbst, und ließ dem Glück, der Kühnheit Und stiller Neigung Raum, sich's zu erwerben.

## Eugenie.

Welch Paradies in Räthseln stellst du dar? Gerichtsrath.

Der eignen Schöpfung himmlisch Erbenglud.

## Eugenie.

Was hilft mein Sinnen! ich verwirre mich! Gerichtsrath.

Errathft bu's nicht, fo liegt es fern von bir. Engenie.

Das zeige fich, sobald bu ausgesprochen.

Ich mage viel! Der Chstand ist es! Engenic.

Wie?

Gerichlstath.

Gefprochen ift's; nun überlege bu. Engenie.

Mich überrafcht, mich ängstet folch ein Bort. Gerichtsrath.

Ins Auge fasse, was dich überrascht.

#### Engenie.

Mir lag es fern in meiner frohen Zeit, Nun kann ich seine Nähe nicht ertragen; Die Sorge, die Beklemmung mehrt sich nur. Bon meines Baters, meines Königs Hand Mußt' ich dereinst den Bräutigam erwarten. Boreilig schwärmte nicht mein Blick umher, Und keine Neigung wuchs in meiner Brust. Nun soll ich denken, was ich nie gedacht, Und fühlen, was ich sittsam weggewiesen, Soll mir den Gatten wünschen, eh ein Mann Sich liebenswerth und meiner werth gezeigt, Und jenes Glück, das Hymen uns verspricht, Zum Rettungsmittel meiner Noth entweihen.

### Serichtsrath.

Dem wadern Mann vertraut ein Beib getroft, lind war' er fremd, ein zweiselhaft Geschick. Der ist nicht fremd, wer Theil zu nehmen weiß. Und schnell verbindet ein Bedrängter sich Mit seinem Retter. Bas im Lebensgange Dem Gatten seine Gattin sesselnd eignet,

Ein Sicherheitsgefühl, ihr werd' es nie Un Rath und Troft, an Schutz und Hülfe fehlen, Das flößt im Augenblick ein kuhner Mann Dem Busen des gefahrumgebnen Weibes Durch Wagethat auf ew'ge Zeiten ein.

Eugenie.

Und mir, wo zeigte fich ein folder Beld? Gerichtsrath.

Der Männer Schaar ift groß in diefer Stadt. Engente.

Doch allen bin und bleib' ich unbekannt.
Gerichtsrath.

Richt lange bleibt ein folcher Blid verborgen! Eugenie.

D täusche nicht ein leichtbetrognes Hoffen! Wo fände sich ein Gleicher, seine Hand Mir, der Erniedrigten, zu reichen? Türft' ich Dem Gleichen selbst ein solches Glück verdanken?

## Gerichtsrath.

Ungleich erscheint im Leben viel, doch bald Und unerwartet ist es ausgeglichen. In ew'gem Wechsel wiegt ein Wohl das Weh Und schnelle Leiden unsre Freuden auf. Nichts ist beständig! Manches Mißverhältniß Löst unbemerkt, indem die Tage rollen, Durch Stufenschritte sich in Harmonie. Und, ach! den größten Abstand weiß die Liebe, Die Erde mit dem Himmel, auszugleichen.

## Eugenie.

In leere Traume bentst du mich zu wiegen. Gerichtsrath.

Du bist gerettet, wenn du glauben kannst.

Co zeige mir bes Retters treues Bilb! Gerichterath.

Ich zeig' ihn dir, er bietet seine Hand!

Engenic.

Du! welch ein Leichtsinn überraschte bich? Gerichtsrath.

Entschieden bleibt auf ewig mein Gefühl.

Der Augenblid, vermag er folche Bunder?
Gerichtsrath.

Das Wunder ift des Augenblick Geschöpf.

Und Frrthum auch der Uebereilung Sohn. Gerichtsrath.

Ein Mann, der dich gefehen, irrt nicht mehr. Engenic.

Erfahrung bleibt des Lebens Meisterin.

Gerichtsrath.

Berwirren kann sie, doch das Herz entscheidet. D laß dir sagen! wie vor wenig Stunden Ich mit mir selbst zu Rathe ging und mich So einsam fühlte, meine ganze Lage, Bermögen, Stand, Geschäft ins Auge saßte, Und um mich her nach einer Gattin sann: Da regte Phantasie mir manches Bild, Die Schäße der Erinnrung sichtend, auf, Und wohlgefällig schwebten sie vorüber. Zu keiner Wahl bewegte sich mein Herz. Doch du erscheinest; ich empfinde nun, Was ich bedurfte. Dieß ist mein Geschick.

#### Engente.

Die Fremde! Schlechtumgebne, Mißempfohlne, Sie könnte frohen ftolzen Trost empfinden, Sich so gesiebt zu sehn, Sedächte sie nicht auch des Freundes Glück, Des edlen Manns, der unter allen Menschen Bielleicht zusetzt ihr Hülfe bieten mag. Betrügst du dich nicht selbst? und wagst du, dich Mit jener Macht, die mich bedroht, zu messen?

#### Gerichtsrath.

Mit jener nicht allein! — Dem Ungestüm Des rohen Drangs der Menge zu entgehn, Hat uns ein Gott den schönsten Bort bezeichnet. Im Hause, wo der Gatte sicher waltet, Da wohnt allein der Friede, den vergebens Im Weiten du, da draußen, suchen magst. Unruh'ge Mißgunst, grimmige Berleumdung, Berhallendes, parteiisches Bestreben, Nicht wirken sie auf diesen heil'gen Kreis! Bernunft und Liebe hegen jedes Glück, Und jeden Unsall mildert ihre Hand. Komm! Kette dich zu mir! Ich kenne mich, Und weiß, was ich versprechen darf und kann!

## Eugenie.

Bift du in beinem Hause Fürst?

# Gerichtsrath.

Ich bin's! Und jeder ift's, ber Bute wie ber Bofe. Reicht eine Macht benn wohl in jenes haus, Wo der Tyrann die holde Gattin frankt, Wenn er nach eignem Sinn verworren handelt, Durch Launen, Worte, Thaten jede Luft Mit Schabenfreude finnreich untergräbt? Wer trodnet ihre Thranen? Welch Gefet, Welch Tribunal erreicht ben Schuldigen? Er triumphirt, und schweigende Geduld Sentt nach und nach, verzweifelnd, fie ins Brab. Nothwendigfeit, Befet, Bewohnheit gaben Dem Mann fo große Rechte; fie vertrauten Auf seine Rraft, auf seinen Bieberfinn. -Nicht Heldenfauft, nicht Beldenstamm, geliebte, Berehrte Fremde, weiß ich bir zu bieten, Allein des Bürgers hohen Sicherstand. Und bist du mein, was fann dich mehr berühren? Auf ewig bift du mein, versorgt, beschütt.

Der König fordre bich von mir zurück, Als Gatte kann ich mit dem König rechten. Engenic.

Bergieb! Mir schwebt noch allzulebhaft vor, Bas ich verscherzte! Du, Großmüthiger, Bedenkest nur, was mir noch übrig blieb. Bie wenig ist es! Dieses Benige Lehrst du mich schätzen, giebst mein eignes Besen Durch dein Gefühl belebend mir zurück. Berehrung zoll' ich dir; wie soll ich's nennen? Dankbare, schwesterlich entzückte Neigung! Ich sühle mich als dein Geschöpf und kann Dir leider, wie du wünschest, nicht gehören.

So schnell verfagst bu bir und mir die hoffnung! Eugenie.

Das Hoffnungslose kundet schnell sich an!

# Dritter Auftritt.

Die Borigen. Sofmeifterin.

## hofmeifterin.

Dem günst'gen Wind gehorcht die Flotte schon, Die Segel schwellen, alles eilt hinab.
Die Scheidenden umarmen thränend sich,
Und von den Schiffen, von dem Strande wehn
Die weißen Tücher noch den letzten Gruß.
Bald lichtet unser Schiff die Anker auch!
Komm! Laß uns gehen! Uns begleitet nicht
Ein Scheidegruß, wir ziehen unbeweint.

#### Gerichtsrath.

Nicht unbeweint, nicht ohne bittern Schmerz Zurückgelaßner Freunde, die nach euch Die Arme rettend strecken. D! vielleicht Erscheint, was ihr im Augenblick verschmäht, Euch bald ein sehnsuchtswerthes, fernes Bild. (Bu Eugenien.)

Bor wenigen Minuten nannt' ich dich Entzückt willkommen! Soll ein Lebewohl Behend auf ewig unfre Trennung siegeln?

fofmeifterin.

Der Unterredung Inhalt, ahn' ich ihn? Gerichtsrath.

Bum em'gen Bunde fiehst bu mich bereit. Sofmeiferin (au Gugenien).

Und wie erkennst du folch ein groß Erbieten? Engenic.

Mit höchst gerührten Berzens reinstem Dant.

Und ohne Reigung, Diefe Hand zu faffen? Gerichtsrath.

Bur hülfe bietet fie fich bringend an.

Eugenie.

Das Rächste steht oft unergreifbar fern. fofmeifterin.

Ach! fern von Rettung ftehn wir nur gu balb.

Gerichtsrath. Und hast du künftig Drohendes bedacht?

Eugenie.

Sogar das letzte Drohende, den Tod.

fofmeifterin.

Ein angebotnes Leben schlägst bu aus?

Gerichtsrath.

Erwünschte Feier froher Bundestage?

Eugenie.

Ein Fest versaumt' ich, feins erscheint mir wieder.

Gewinnen fann, wer viel verloren, fcnell.

Gerichtsrath.

Nach glänzendem ein dauerhaft Beschid.

Eugenie.

hinmeg die Dauer, wenn ber Glang verlosch!

fofmeifterin.

Wer Mögliches bedenkt, läßt fich genügen. Gerichtsrath.

Und wem genügte nicht an Lieb' und Treue? Engenie.

Den Schmeichelworten widerspricht mein Berg, Und widerstrebt euch beiden ungedulbig.
Gerichtsrath.

Ach, allzulästig scheint, ich weiß es wohl, Uns unwillsommne Hülfe! Sie erregt Nur innern Zwiespalt. Danken möchten wir, Und sind undankbar, da wir nicht empfangen. Drum laßt mich scheiden, doch des Hasenbürgers Gebrauch und Pflicht vorher an euch erfüllen, Aufs unfruchtbare Meer von Landesgaben Zum Lebewohl Erquickungsvorrath widmen! Dann werd' ich stehen, werde starren Blicks Geschwollne Segel ferner, immer ferner, Und Glück und Hoffnung weichend schwinden sehn.

# Vierter Auftritt.

Engenie. Hofmeisterin.

Engenie.

In beiner Hand, ich weiß es, ruht mein Heil, So wie mein Elend. Laß dich überreden! Laß dich erweichen! Schiffe mich nicht ein!

Du lenkest nur, was uns begegnen soll, Du hast zu wählen! Ich gehorche nur Der starken Hand, sie stößt mich vor sich hin. Engente.

Und nennst du Wahl, wenn Unvermeidliches Unmöglichem sich gegenüber stellt?

fofmeifterin.

Der Bund ift möglich, wie ber Bann vermeidlich.

## Engenie.

Unmöglich ift, mas Gble nicht vermögen. gofmeifterin.

Für diesen biedern Mann vermagst du viel.

In begre Lagen führe mich zurück, Und sein Erbieten lohn' ich gränzenlos.

Bofmeifterin.

Ihn lohne gleich, was ihn allein belohnt, Bu hohen Stufen heb' ihn beine Hand! Wenn Tugend, wenn Berdienst den Tüchtigen Nur langsam fördern, wenn er still entsagend Und kaum bemerkt, sich andern widmend, strebt, So führt ein edles Weib ihn leicht ans Ziel. Hinunter soll kein Mann die Blicke wenden, Hinauf zur höchsten Frauen kehr' er sich! Gelingt es ihm, sie zu erwerben, schnell Geebnet zeigt des Lebens Psad sich ihm.

#### Engenie.

Berwirrender, verfälschter Worte Sinn Entwickl' ich wohl aus beinen falschen Reben, Das Gegentheil erkenn' ich nur zu klar: Der Gatte zieht sein Weib unwiderstehlich In seines Kreises abgeschloßne Bahn. Dorthin ist sie gebannt, sie kann sich nicht Aus eigner Kraft besondre Wege wählen. Aus niedrem Zustand führt er sie hervor, Aus höhern Sphären lockt er sie hernieder: Berschwunden ist die frühere Gestalt, Berloschen jede Spur vergangner Tage. Was sie gewann, wer will es ihr entreißen? Was sie verlor, wer giebt es ihr zurück?

fofmeilerin.

So brichst du graufam dir und mir den Stab. Eugente.

Noch forscht mein Blid nach Rettung hoffnungsvoll.

Bofmeifterin.

Der Liebende verzweifelt, kannst du hoffen? Engente.

Ein falter Mann verlieh' uns beffern Rath.

Bon Rath und Wahl ift keine Rede mehr: Du stürzest mich ins Elend, folge mir! Engente.

D daß ich dich noch einmal freundlich hold Bor meinen Augen fahe, wie bu ftets Bon früher Zeit herauf mich angeblickt! Der Sonne Blang, Die alles Leben regt, Des klaren Monds erquicklich leiser Schein Begegneten mir holber nicht als bu. Was konnt' ich wünschen? Borbereitet mar's. Was durft' ich fürchten? Abgelehnt mar alles! Und zog fich ins Berborgne meine Mutter Bor ihres Rindes Bliden fruh gurud, So reichtest du ein überfliegend Dag Beforgter Mutterliebe mir entgegen. Bift du denn gang verwandelt? Aeußerlich Erscheinst du mir die vielgeliebte felber; Doch ausgewechselt ift, so scheint's, bein Berg -Du bist es noch, die ich um Klein und Großes So oft gebeten, die mir nichts verweigert. Bewohnter Chrfurcht findliches Gefühl, Es lehrt mich nun das Sochste zu erbitten. Und fonnt' es mich erniedrigen, bich nun Un Baters, Ronigs, bich an Gottes Statt Bebognen Rnie's um Rettung anzufleben? (Sie Inieet.)

## flofmeifterin.

In dieser Lage scheinst du meiner nur Berstellt zu spotten. Falscheit rührt mich nicht. (Bebt Eugenien mit heftigkeit auf.)

Engenie.

So hartes Wort, so widriges Betragen,

Erfahr' ich das, erleb' ich das von dir? Und mit Gewalt verscheuchst du meinen Traum. Im klaren Lichte seh' ich mein Geschick! Nicht meine Schuld, nicht jener Großen Zwist, Des Bruders Tücke hat mich hergestoßen, Und mitverschworen hältst du mich gebannt.

fofmeifterin.

Dein Frrthum schwankt nach allen Seiten hin. Was will der Bruder gegen dich beginnen? Den bösen Willen hat er, nicht die Macht.

Eugente.

Sey's wie ihm wolle! Noch verschmacht' ich nicht In serner Buste hoffnungslosen Räumen. Ein lebend Bolk bewegt sich um mich her, Ein liebend Bolk, das auch den Baternamen Entzückt aus seines Kindes Mund vernimmt. Die fordr' ich auf. Aus roher Menge kündet Ein mächt'ger Ruf mir meine Freiheit an.

## hofmeifterin.

Die rohe Menge haft du nie gekannt! Sie starrt und staunt und zaudert, läßt geschehn; Und regt sie sich, so endet ohne Glück, Bas ohne Blan zufällig sie begonnen.

#### Engenie.

Den Glauben wirst du mir mit kaltem Bort Richt, wie mein Glück mit frecher That, zerstören. Dort unten hoff' ich Leben aus dem Leben, Dort, wo die Masse thätig strömend wogt, Bo jedes Herz, mit Benigem befriedigt, Für holdes Mitleid gern sich öffnen mag. Du hältst mich nicht zurück! Ich ruse laut, Wie surchtbar mich Gefahr und Noth bedrängen, Ins wühlende Gemisch mich stürzend, aus.

# Fünfter Aufzug.

Plat am Safen.

# Erster Auftritt.

Engenie. Sofmeifterin.

## Eugenie.

Mit welchen Ketten führst du mich zurück? Gehorch' ich wider Willen dießmal auch! Fluchwürdige Gewalt der Stimme, die Mich einst so glatt zur Folgsamkeit gewöhnte, Die meines ersten bildsamen Gefühls Im ganzen Umfang sich bemeisterte! Du warst es, der ich dieser Worte Sinn Zuerst verdanke, dieser Sprache Kraft Und künstliche Verknüpfung; diese Welt Hab' ich aus deinem Munde, ja, mein eignes Herz. Nun brauchst du diesen Zauber gegen mich, Du sesselt werwirrt sich, mein Gesähl ermattet, Und zu den Todten sehn' ich mich hinab.

## hofmeifterin.

D hätte diese Zauberkraft gewirkt, Als ich dich dringend, flehentlich gebeten, Bon jenen hohen Planen abzustehn!

#### Engenie.

Du ahnetest solch ungeheures Uebel, Und warntest nicht den allzusichern Muth?

## fofmeifterin.

Wohl durft' ich warnen, aber leife nur; Die ausgesprochne Sylbe trug den Tod.

#### Engenie.

Und hinter beinem Schweigen lag Berbannung! Ein Todeswort, willkommner war es mir.

### fofmeifterin.

Dieß Unglud, vorgesehen oder nicht, Sat mich und dich in gleiches Net verschlungen.

## Eugenie.

Was tann ich wissen, welch ein Lohn dir wird, Um beinen armen Zögling zu verderben!

## hofmeifterin.

Er wartet wohl am fremden Strande mein! Das Segel schwillt und bringt uns beide hin.

#### Eugenie.

Noch hat das Schiff in seine Kerker nicht Mich aufgenommen. Sollt' ich willig gehn?

#### Bofmeifterin.

Und riefst du nicht das Bolk zur Hülfe schon? Es staunte nur dich an und schwieg und ging.

#### Engenie.

Mit ungeheurer Noth im Kampfe, schien Ich dem gemeinen Blid des Wahnsinns Beute. Doch sollft du mir mit Worten, mit Gewalt Den muth'gen Schritt nach Husse nicht verkümmern. Die Ersten dieser Stadt erheben sich Aus ihren Häusern dem Gestade zu, Die Schisse zu bewundern, die, gereiht, Uns unerwünscht das hohe Meer gewinnen. Schon regt sich am Palast des Gouverneurs

Die Wache. Jener ift es, ber die Stufen, Bon mehreren begleitet, niedersteigt. Ich will ihn sprechen, ihm den Fall erzählen! Und ist er werth, an meines Königs Plat Den wichtigsten Geschäften vorzustehn, So weist er mich nicht unerhört von hinnen. Kofmeisterin.

Ich hindre dich an diesem Schritte nicht, Doch nennst du keinen Ramen, nur die Sache.

Engenie.

Den Namen nicht, bis ich vertrauen barf. Sofmeifterin.

Es ift ein edler junger Mann und wird, Bas er vermag, mit Anstand gern gewähren.

## Bweiter Auftritt.

## Die Borigen. Der Gonverneur. Abjutanten.

## Engenie.

Dir in den Weg zu treten, darf ich's magen? Birft du der kuhnen Fremden auch verzeihn? Couverneur (nachdem er fie aufmerklam betrachtet). Wer fich, wie du, dem ersten Blid empfiehlt, Der ift gemiß des freundlichsten Empfangs.

#### Engenie.

Nicht froh und freundlich ist es, was ich bringe, Entgegen treibt mich dir die höchste Noth.

#### Couvernent.

Ift fie zu heben möglich, sen mir's Pflicht; Ift fie auch nur zu lindern, soll's geschehn.

#### Engenie.

Bon hohem Haus entsproß die Bittende; Doch leider ohne Namen tritt sie auf.

## Couverneur.

Ein Name wird vergeffen; dem Gedächtniß Schreibt solch ein Bilb fich unauslöschlich ein.

## Engenie.

Gewalt und Lift entreißen, führen, drängen Mich von des Baters Bruft ans wilde Meer.

#### Couperneur.

Wer durfte sich an diesem Friedensbild Mit ungeweihter Feindeshand vergreifen? Engente.

Ich selbst vermuthe nur! Mich überrascht Aus meinem eignen Hause dieser Schlag. Bon Gigennut und bosem Rath geleitet, Sann mir ein Bruder dieß Verderben aus, Und diese hier, die mich erzogen, steht, Mir unbegreiflich, meinen Feinden bei.

## fofmeifterin.

Ich steh' ihr bei und milbre großes Uebel, Das ich zu heilen, leider! nicht vermag.

## Eugenie.

Ich foll zu Schiffe steigen, fordert sie! Nach jenen Ufern führt sie mich hinüber!

## hofmeifterin.

Geb' ich auf folchem Weg ihr das Geleit, So zeigt es Liebe, Mutterforgfalt an.

#### Couverneur.

Berzeiht, geschätzte Frauen, wenn ein Mann, Der, jung an Jahren, manches in der Welt Gesehn und überlegt, im Augenblick, Da er euch sieht und hört, bedenklich stutt. Bertrauen scheint ihr beide zu verdienen, Und ihr mißtraut einander beide selbst, So scheint es wenigstens. Wie soll ich nun Des wunderbaren Knotens Käthselschlinge, Die euch umstrickt, zu lösen übernehmen?

## Engenie.

Wenn du mich hören willft, vertrau' ich mehr.

### hofmeifterin.

Much ich vermöchte manches zu erklären.

#### Couperneur.

Daß uns mit Fabeln oft ein Frember täuscht, Muß auch der Wahrheit schaden, wenn wir sie In abenteuerlicher Hülle sehn.

## Engenie.

Migtrauft du mir, fo bin ich ohne Sulfe.

#### Converneur.

Und traut' ich auch, ist doch zu helfen schwer.

## Eugenic.

Rur zu den Meinen fende mich gurud!

#### Convernent.

Berlorne Kinder aufzunehmen, gar Entwendete, verstoßne zu beschützen, Bringt wenig Dank dem wohlgesinnten Mann. Um Gut und Erbe wird sogleich ein Streit, Um die Person, ob sie die rechte sen, Gehässig aufgeregt, und wenn Berwandte Ums Mein und Dein gefühllos hadern, trifft Den Fremden, der sich eingemischt, der Haß Bon beiden Theilen, und nicht selten gar, Weil ihm der strengere Beweis nicht glückt, Steht er zuletzt auch vor Gericht beschämt. Berzeih mir also, wenn ich nicht sogleich Mit Hoffnung dein Gesuch erwiedern kann.

### Engente.

Biemt eine folche Furcht bem eblen Mann, Bohin foll fich ein Unterdrückter wenden?

#### Coupernent.

Doch wenigsteus entschuldigst du gewiß Im Augenblick, wo ein Geschäft mich ruft, Wenn ich auf morgen frühe dich hinein In meine Wohnung lade, dort genauer Das Schicksal zu erfahren, das dich drängt.

#### Engenie.

Mit Freuden werd' ich kommen. Nimm voraus Den lauten Dank für meine Rettung an!

Hofmeiferin (bie ihm ein Papier überreicht). Wenn wir auf beine Ladung nicht erscheinen, So ist dieß Blatt Entschuldigung genug.

## Converneur

(ber es aufmerksam eine Weise angesehen, es zurückgebend). So kann ich freilich nur beglückte Fahrt, Ergebung ins Geschick und Hoffnung wünschen.

# Dritter Auftritt.

Engenie. Sofmeifterin.

Engenie.

Ist dieß der Talisman, mit dem du mich Entführst, gesangen hältst, der alle Guten, Die sich zu Hülfe mir bewegen, lähmt? Laß mich es ansehn, dieses Todes-Blatt! Mein Elend kenn' ich; nun so laß mich auch, Wer es verhängen konnte, laß mich's wissen!

hofmeisterin (bie bas Blatt offen barzeigt). Hier! Sieh herein!

Eugenie (fich wegwenbenb).

Entfetliches Befühl!

Und überlebt' ich's, wenn des Baters Name, Des Königs Name mir entgegen blitte! Noch ist die Täuschung möglich, daß verwegen Ein Kronbeamter die Gewalt mißbraucht, Und, meinem Bruder fröhnend, mich verlett. Da bin ich noch zu retten. Eben dieß Will ich ersahren! Zeige her!

hofmeisterin (wie oben).

Du fiehft's!

Engenie (wie oben).

Der Muth verläßt mich! Nein, ich wag' es nicht.

Sey's wie es will, ich bin verloren, bin Aus allem Bortheil dieser Welt gestoßen; Entsag' ich denn auf ewig dieser Welt!

D dieß vergönnst du mir! du wilst es ja, Die Feinde wollen meinen Tod, sie wollen Mich lebend eingescharrt. Bergönne mir, Der Kirche mich zu nähern, die begierig So manch unschuldig Opfer schon verschlang. Hier ift der Tempel, diese Pforte führt Zu stillem Jammer, wie zu stillem Glück. Laß diesen Schritt mich ins Berborgne thun! Was mich daselbst erwartet, sen mein Loos.

fofmeifterin.

Ich sehe, die Aebtissin steigt, begleitet Bon zwei der Ihren, zu dem Platz herab; Auch sie ist jung, von hohem Haus entsprossen, Entdeck' ihr deinen Wunsch, ich hindr' es nicht.

# Vierter Auftritt.

Die Borigen. Aebtiffin. Zwei Ronnen.

#### Engenie.

Betäubt, verworren, mit mir selbst entzweit Und mit der Welt, verehrte heil'ge Jungfrau, Siehst du mich hier. Die Angst des Augenblicks, Die Sorge für die Zukunft treiben mich In deine Gegenwart, in der ich Lindrung Des ungeheuern Uebels hoffen darf.

#### Aebtiffin.

Wenn Ruhe, wenn Besonnenheit und Friede Mit Gott und unserm eignen Herzen sich Mittheilen läßt, so soll es, edle Fremde, Nicht sehlen an der Lehre treuem Wort, Dir einzuslößen, was der Meinen Glück Und meins, für heut so wie auf ewig, fördert.

#### Eugenie.

Unendlich ift mein Uebel, schwerlich möcht' Es durch der Worte göttliche Gewalt Sogleich zu heilen senn. D! nimm mich auf Und laß mich weilen, wo du weilst, mich erst In Thränen lösen diese Bangigkeit Und mein erleichtert Herz dem Troste weihen.

### Aebtiffin.

Wohl hab' ich oft im heiligen Bezirk Der Erbe Thränen sich in göttlich Lächeln Berwandeln sehn, in himmlisches Entzüden; Doch drängt man sich gewaltsam nicht herein; Gar manche Prüfung muß die neue Schwester Und ihren ganzen Werth uns erst entwickeln.

## hofmeiferin.

Entschiedner Werth ift leicht zu kennen, leicht, Bas du bedingen möchteft, zu erfüllen.

## Aebtiffin.

Ich zweisle nicht am Abel der Geburt, Nicht am Bermögen, dieses Hauses Rechte, Die groß und wichtig sind, dir zu gewinnen. Drum laßt mich bald vernehmen, was ihr denkt.

#### Eugenie.

Gewähre meine Bitte, nimm mich auf! Berbirg mich vor der Welt im tiefsten Wintel, Und meine ganze Habe nimm dahin. Ich bringe viel und hoffe mehr zu leisten.

## Aebtiffin.

Kann uns die Jugend, uns die Schönheit rühren, Ein edles Wesen, spricht's an unser Herz. So hast du viele Rechte, gutes Kind. Geliebte Tochter! komm an meine Brust!

## Engenie.

Mit biefem Bort, mit biefem Bergensbrud Befanftigft bu auf einmal alles Toben

Der aufgeregten Bruft. Die letzte Welle Umspült mich weichend noch. Ich bin im Hafen.

hofmeifterin (bazwischentretenb). Wenn nicht ein grausam Schicfal widerftünde! Betrachte dieses Blatt, uns zu beklagen.

(Sie reicht ber Aebtiffin bas Blatt.)

Aebtiffin (bie gelefen).

Ich muß dich tadeln, daß du wiffentlich So manch vergeblich Wort mit angehört. Ich beuge vor der höhern Hand mich tief, Die hier zu walten scheint.

## Sünfter Auftritt.

## Engenie. Sofmeifterin.

### Engenie.

Wie? höhre Hand? Was meint die Heuchlerin? Versteht sie Gott? Der himmlisch Höchste hat gewiß nicht hier Mit diefer Frevelthat zu thun. Berfteht Sie unfern König? Wohl! ich muß es dulden, Bas diefer über mich verhängt. Allein Ich will nicht mehr in Zweifel zwischen Furcht Und Liebe schweben, will nicht weibisch mehr, Indem ich untergehe, noch bes Bergens Und feiner weichlichen Gefühle ichonen. Es breche, wenn es brechen foll, und nun Berlang' ich dieses Blatt zu sehen, sen Bon meinem Bater, fen von meinem König Das Todesurtheil unterzeichnet. Jener Bereigten Gottheit, die mich niederschmettert, Will ich getroft ins Auge schauend ftehn. D daß ich vor ihr flünde! Fürchterlich Ist der bedrängten Unschuld letter Blid. fofmeifterin.

Ich hab' es nie verweigert, nimm es bin.

Eugenie (bas Papier von außen ansehend). Das ist des Menschen wunderdar Geschick, Daß bei dem größten Uebel noch die Furcht Bor sernerem Berlust ihm übrig bleibt. Sind wir so reich, ihr Götter! daß ihr uns Mit Einem Schlag nicht alles rauben könnt? Des Lebens Glück entriß mir dieses Blatt, Und läßt mich größern Jammer noch befürchten.

Wohlan! Getrost, mein Herz, und schaudre nicht, Die Neige dieses bittern Kelchs zu schlürfen. (Blidt binein.)

Des Königs Hand und Siegel!

Kofmeisterin (bie bas Blatt abnimmt). Gutes Rind,

Bedaure mich, indem du dich bejammerst. Ich übernahm das traurige Geschäft, Der Allgewalt Besehl vollzieh' ich nur, Um dir in deinem Elend beizustehn, Dich keiner fremden Hand zu überlassen. Was meine Seele peinigt, was ich noch Bon diesem schrecklichen Ereigniß kenne, Erfährst du künftig. Jetzt verzeihe mir, Wenn mich die äußere Nothwendigkeit Uns unverzüglich einzuschiffen zwingt.

# Sechster Auftritt.

Engenie allein, bernach Sofmeifterin im Grunbe.

#### Engenie.

So ist mir benn das schönste Königreich, Der Hafenplat von Tausenden belebt, Zur Büste worden und ich bin allein. Hier sprechen edle Männer nach Gesetzen, Und Krieger lauschen auf gemegnes Wort. Hier slehen heilig Einsame zum himmel,

Beschäftigt strebt die Menge nach Gewinn. Und mich verstößt man ohne Recht und Urtheil, Nicht Gine Sand bewaffnet fich für mich, Man schließt mir die Afple, niemand mag Bu meinen Bunften wenig Schritte magen. Berbannung! Ja, des Schreckenworts Gewicht Erdrückt mich ichon mit allen feinen Laften; Schon fühl' ich mich ein abgestorbnes Blied, Der Körper, der gesunde, stößt mich los. Dem felbstbewußten Tobten gleich' ich, ber, Gin Beuge feiner eigenen Beftattung, Gelähmt, in halbem Traume, graufend liegt. Entsetliche Nothwendigkeit! Doch wie? Ist mir nicht eine Wahl verstattet? Rann Ich nicht bes Mannes Sand ergreifen, ber Mir, einzig ebel, feine Sulfe beut? -Und könnt' ich bas? Ich könnte bie Geburt, Die mich so hoch hinaufgerückt, verläugnen! Bon allem Glanze jener hoffnung mich Auf ewig trennen! Das vermag ich nicht! D faffe mich, Gewalt, mit ehrnen Fäusten! Geschick, du blindes, reife mich hinmeg! Die Wahl ist schwerer als das Uebel jelbst. Die zwischen zweien Uebeln schwankend bebt. (Sofmeifterin, mit Leuten, welche Gepade tragen, geht ichweigend binten porbei.)

Sie kommen! tragen meine Habe fort,
Das letzte, was von köstlichem Besitz
Mir übrig blieb. Wird es mir auch geraubt?
Man bringt's hinüber, und ich soll ihm nach.
Ein günst'ger Wind bewegt die Wimpel seewärts,
Bald werd' ich alle Segel schwellen sehn.
Die Flotte löset sich vom Hasen ab!
Und nun das Schiff, das mich Unsel'ge trägt.
Man kommt! Man sordert mich an Bord. O Gott!
Ist denn der Himmel ehern über mir?
Dringt meine Jammerstimme nicht hindurch?

So sey's! Ich gehe! Doch mich soll das Schiff In seines Kerkers Räume nicht verschlingen. Das letzte Brett, das mich hinüber führt, Soll meiner Freiheit erste Stufe werden. Empfangt mich dann, ihr Wellen, saßt mich auf, Und sestumschlingend senket mich hinab In eures tiesen Friedens Grabesschooß! Und wenn ich dann vom Unbill dieser Welt Nichts mehr zu fürchten habe, spült zuletzt Mein bleichendes Gebein dem User zu, Daß eine fromme Seele mir das Grab Auf heim'schem Boden wohlgesinnt bereite.

(Mit einigen Schritten.)

Yan Sann!

Wohlan denn!

(Balt inne.)

Will mein Fuß nicht mehr gehorchen? Bas fesselt meinen Schritt, was halt mich bier? Unfel'ge Liebe jum unwürd'gen Leben! Du führeft mich jum harten Rampf zurud. Berbannung, Tod, Entwürdigung umschließen Mich fest und ängsten mich einander gu. Und wie ich mich von einem schaudernd wende, So grinft bas andre mir mit Bollenblid. Ift benn fein menschlich, ift fein göttlich Mittel, Bon taufendfacher Qual mich zu befreien? D daß ein einzig ahnungsvolles Wort Bufällig aus ber Menge mir ertonte! D daß ein Friedensvogel mir vorbei Mit leifem Fittig leitend fich bewegte! Bern will ich hin, wohin das Schicksal ruft; Es deute nur! und ich will gläubig folgen. Es minte nur! ich will bem beil'gen Winte, Bertrauend, hoffend, ungefäumt mich fügen.

# Siebenter Auftritt.

#### Eugenie. Mond.

#### Eugenie

(bie eine Zeit lang vor fich hingesehen, indem fie die Augen aushebt und ben Mönch erblickt).

Ich barf nicht zweifeln, ja! ich bin gerettet! Ja! dieser ist's, der mich bestimmen soll. Gesendet auf mein Flehn, erscheint er mir, Der Würdige, Bejahrte, dem das Herz Beim ersten Blick vertraut entgegen sliegt.

(Ihm entgegen gehend.) Mein Bater! laß den, ach! mir nun versagten, Berkümmerten, verbotnen Baternamen Auf dich, den edlen Fremden, übertragen. Mit wenig Worten höre meine Noth! Nicht als dem weisen, wohlbedächt'gen Mann, Dem gottbegabten Greise leg' ich sie Mit schmerzlichem Bertraun dir an die Brust.

#### Mönd.

Was dich bedrängt, eröffne freien Muthes! Nicht ohne Schickung trifft der Leidende Mit dem zusammen, der als höchste Pflicht Die Linderung der Leiden üben soll.

#### Eugenie.

Ein Räthsel statt der Klagen wirst du hören, Und ein Oratel fordr' ich, teinen Rath. Zu zwei verhaßten Zielen liegen mir Zwei Wege vor den Füßen, einer dorthin, Hierhin der andre, welchen soll ich wählen?

#### Mönd.

Du führst mich in Versuchung! Soll ich nur Als Loos entscheiden?

#### Engenie.

Als ein heilig Loos.

Mönch.

Begreif' ich dich, so hebt aus tiefer Noth

Bu höhern Regionen sich bein Blid. Erftorben ift im Bergen eigner Wille, Entscheidung hoffst du bir vom Waltenden. Ja mohl! das emig Wirkende bewegt, Uns unbegreiflich, biefes ober jenes, Als wie von ungefähr, zu unferm Wohl, Bum Rathe, zur Entscheidung, zum Bollbringen, Und wie getragen werben wir ans Biel. Dieg zu empfinden, ift bas höchfte Blud, Es nicht zu fordern, ift bescheidne Bflicht, Es zu erwarten, schöner Troft im Leiben. D war' ich boch gewürdigt, nun für dich. Bas dir am besten frommte, vorzufühlen! Allein die Ahnung schweigt in meiner Bruft; Und fannst du mehr nicht mir vertraun, so nimm Gin fruchtlos Mitleid bin gum Lebewohl.

#### Eugenie.

Schiffbrüchig fass ich noch die letzte Planke! Dich halt' ich fest und sage wider Willen Zum letztenmal das hoffnungslose Wort: Aus hohem Haus entsprossen, werd' ich nun Berstoßen, übers Meer verbannt, und könnte Mich durch ein Chebündniß retten, das Zu niedren Sphären mich herunter zieht. Was sagt nun dir das Herz? verstummt es noch?

#### Mönd.

Es schweige, bis der prüsende Berstand Sich als ohnmächtig selbst bekennen muß. Du hast nur Allgemeines mir vertraut, Ich kann dir nur das Allgemeine rathen. Bist du zur Wahl genöthigt unter zwei Berhaßten Uebeln, fasse sie ins Auge, Und wähle, was dir noch den meisten Raum Zu heil'gem Thun und Wirken übrig läßt, Was deinen Geist am wenigsten begränzt, Am wenigsten die frommen Thaten sessel.

Eugenie.

Die Che, mert' ich, rathst du mir nicht an.

Nicht eine solche, wie sie dich bedroht. Wie kann der Priester segnen, wenn das Ja Der holden Braut nicht aus dem Herzen quillt! Er soll nicht Widerwärt'ges an einander, Zu immer neu erzeugtem Streite, ketten; Den Wunsch der Liebe, die zum All das Eine, Zum Ewigen das Gegenwärtige, Das Flüchtige zum Dauernden erhebt, Den zu erfüllen, ist sein göttlich Amt.

Ins Elend übers Meer verbannst du mich. Mond.

Bum Trofte jener brüben ziehe hin! Engenie.

Wie foll ich trösten, wenn ich selbst verzweifle?

Ein reines Berg, wovon bein Blid mir zeugt, Ein edler Muth, ein hoher, freier Sinn Erhalten dich und andre, wo du auch Auf dieser Erde mandelft. Wenn du nun. In frühen Jahren ohne Schuld verbannt. Durch heil'ge Fügung fremde Fehler bugeft, So führst du, wie ein überirdisch Wesen, Der Unschuld Glud und Wunderfrafte mit. So giehe benn hinüber! Trete frisch In jenen Kreis ber Traurigen! Erheitre Durch bein Erscheinen jene trübe Welt! Durch mächt'ges Wort, durch fraft'ge That errege Der tiefgebeugten Bergen eigne Rraft: Bereine die Berftreuten um dich ber, Berbinde fie einander, alle bir; Erschaffe, mas du hier verlieren follft, Dir Stamm und Baterland und Fürstenthum!

#### Engenie.

Getrautest bu zu thun, mas bu gebietest?

#### Alöuch.

3ch that's! - Als jungen Mann entführte ichon Bu wilben Stämmen mich ber Beift binüber. Ins rohe Leben bracht' ich milde Sitte, Ich brachte Simmelshoffnung in den Tod. D hätt' ich nicht, verführt von treuer Reigung, Dem Baterland zu nüten, mich gurud Bu diefer Wildniß frechen Städtelebens, Bu biefem Buft verfeinerter Berbrechen, Bu diesem Bfuhl ber Selbstigkeit gewendet! Bier feffelt mich bes Alters Unvermögen, Bewohnheit, Bflichten; ein Beschick vielleicht. Das mir die schwerste Brufung spat bestimmt. Du aber, jung, von allen Banden frei. Bestoßen in das Beite, bringe vor, Und rette dich! Bas du als Elend fühlft. Bermandelt sich in Wohlthat! Gile fort!

#### Engenie.

Eröffne klarer! mas befürchtest bu?

#### Mönd).

Im Dunklen brängt das Künft'ge sich heran, Das künftig Nächste selbst erscheinet nicht Dem offinen Blick der Sinne, des Verstands. Benn ich beim Sonnenschein durch diese Straßen Bewundernd wandle, der Gebäude Pracht, Die selsengleich gethürmten Massen schaue, Der Plätze Kreis, der Kirchen edlen Bau, Des Hafens masterfüllten Raum betrachte: Das scheint mir alles für die Ewigkeit Gegründet und geordnet; diese Menge Gewerksam Thätiger, die hin und her In diesen Räumen wogt, auch die verspricht Sich unvertilgbar ewig herzustellen. Allein wenn dieses große Bild bei Nacht In meines Geistes Tiefen sich erneut, Da stürmt ein Brausen durch die düstre Luft, Der feste Boden wankt, die Thürme schwanken, Gesugte Steine lösen sich herab, Und so zerfällt in ungeformten Schutt Die Prachterscheinung. Wenig Lebendes Durchklimmt bekümmert neuentstandne Hügel, Und jede Trümmer deutet auf ein Grab. Das Element zu bändigen vermag Ein tiefgebeugt, vermindert Bolk nicht mehr, Und rastlos wiederkehrend füllt die Fluth Mit Sand und Schlamm des Hafens Beden aus.

#### Engenie.

Die Nacht entwaffnet erft ben Menschen, bann Bekampft sie ihn mit nichtigem Gebild. Mond.

Ach! bald genug steigt über unsern Jammer Der Sonne trübgedämpfter Blid heran. Du aber fliehe, die ein guter Geist Berbannend segnete. Leb' wohl und eile!

# Achter Auftritt.

# Engenie allein.

Bom eignen Elend leitet man mich ab, Und fremden Jammer prophezeit man mir. Doch wär' es fremd, was deinem Baterland Begegnen soll? Dieß fällt mit neuer Schwere Mir auf die Brust! Zum gegenwärt'gen Uebel Soll ich der Zukunft Geistesbürden tragen? So ist's denn wahr, was in der Kindheit schon Mir um das Ohr geklungen, was ich erst Erhorcht, erfragt und nun zuletzt sogar Aus meines Baters, meines Königs Mund, Bernehmen mußte! Diesem Reiche droht

Ein jäher Umfturg. Die gum großen Leben Befugten Elemente wollen fich Nicht wechselseitig mehr mit Liebestraft Bu ftets erneuter Ginigfeit umfangen. Sie fliehen fich, und einzeln tritt nun jebes Ralt in sich selbst zurück. Wo blieb ber Ahnherrn Bewalt'ger Beift, ber fie zu Ginem Zwed Bereinigte, die feindlich tämpfenden, Der diesem großen Bolt als Führer fich. Als König und als Bater bargestellt? Er ift entschwunden! Was uns übrig bleibt, Ift ein Befpenft, bas mit vergebnem Streben Berlorenen Befit ju greifen mahnt. Und folche Sorge nähm' ich mit hinüber? Entzöge mich gemeinsamer Gefahr? Entflöhe ber Belegenheit, mich fühn Der hoben Ahnen murdig zu beweisen. Und jeden, der mich ungerecht verlett, In bofer Stunde hülfreich zu beschämen? Run bift bu. Boben meines Baterlands. Mir erft ein Beiligthum, nun fühl' ich erft Den bringenden Beruf, mich anguklammern. Ich laffe bich nicht los, und welches Band Mich bir erhalten fann, es ift nun beilig. Bo find' ich jenen gutgefinnten Mann, Der mir die Sand so traulich angeboten? Un ihn will ich mich fchließen! Im Berborgnen Bermahr' er mich, als reinen Talisman; Denn, wenn ein Bunder auf der Welt geschieht. Befdieht's burch liebevolle, trene Bergen. Die Größe der Gefahr betracht' ich nicht. Und meine Schwäche barf ich nicht bedenken: Das alles wird ein gunftiges Geschick Bu rechter Zeit auf hohe Zwecke leiten. Und wenn mein Bater, mein Monarch mich einst Berkannt, verstoßen, mich vergessen, soll Erstaunt ihr Blid auf ber Erhaltnen ruhn,

Die das, was sie im Glücke zugesagt, Aus tiesem Elend zu erfüllen stredt. Er kommt! Ich seh' ihm freudiger entgegen, Als ich ihn ließ. Er kommt. Er sucht mich auf! Zu scheiden denkt er, bleiben werd' ich ihm.

# Neunter Auftritt.

Engenie. Gerichterath. Gin Anabe mit einem ichonen Raftchen.

#### Gerichtsrath.

Schon ziehn die Schiffe nach einander fort, Und bald, so fürcht' ich, wirst auch du berufen. Empfange noch ein herzlich Lebewohl Und eine frische Gabe, die auf langer Fahrt Beklommnen Reisenden Erquickung athmet. Gedenke mein! D daß du meiner nicht Am bösen Tage sehnsuchtsvoll gedenkest!

#### Eugenie.

Ich nehme bein Geschenk mit Freuden an, Es bürgt mir beine Neigung, beine Sorgfalt; Doch send' es eilig in dein Haus zurück! Und wenn du benkst, wie du gedacht, empfindest, Wie du empfunden, wenn dir meine Freundschaft Genügen kann, so folg' ich dir dahin.

# (nach einer Paufe, ben Knaben burch einen Wint entfernenb). Ift's möglich? hatte fich zu meiner Gunft

In kurzer Zeit bein Wille so verändert?

#### Eugenie.

Er ist verändert! aber denke nicht, Daß Bangigkeit mich dir entgegen treibe. Ein edleres Gefühl — laß mich's verbergen! — Hält mich am Baterland, an dir zurück. Nun sey's gefragt: Bermagst du, hohen Muths, Entsagung ber Entsagenden zu weihen? Bermagst du zu versprechen, mich als Bruder Mit reiner Neigung zu empfangen? mir, Der liebevollen Schwester, Schutz und Rath Und stille Lebensfreude zu gewähren?

#### Gerichtsrath.

Bu tragen glaub' ich alles, nur das Eine, Dich zu verlieren, da ich dich gefunden, Erscheint mir unerträglich. Dich zu sehen, Dir nah zu sehn, für dich zu leben, wäre Mein einzig höchstes Glück. Und so bedinge Dein Herz allein das Bündniß, das wir schließen.

#### Engenie.

Bon dir allein gekannt, muß ich fortan, Die Welt vermeidend, im Berborgnen leben. Besitzest du ein still entferntes Landgut, So widm' es mir und sende mich dahin!

#### Gerichtsrath.

Ein kleines Gut besit, ich, wohlgelegen; Doch alt und halbverfallen ist das Haus. Du kannst jedoch in jener Gegend bald Die schönste Wohnung sinden, sie ist feil.

#### Engenic.

Nein! In das altverfallne laß mich ziehn, Zu meiner Lage stimmt es, meinem Sinn. Und wenn er sich erheitert, sind' ich gleich Der Thätigkeit bereiten Stoff und Raum. Sobald ich mich die Deine nenne, laß, Bon irgend einem alten zuverlässigen Knecht Begleitet, mich in Hoffnung einer künst'gen Beglückten Auserstehung mich begraben.

#### Gerichtsrath.

Und zum Besuch, wann barf ich bort erscheinen?

#### Eugenic.

Du wartest meinen Ruf geduldig ab.

Auch folch ein Tag wird kommen, uns vielleicht Mit ernsten Banden enger zu verbinden.

#### Gerichtsrath.

Du legest mir zu schwere Prüfung auf.

#### Eugenie.

Erfülle beine Pflichten gegen mich; Daß ich die meinen kenne, sen gewiß. Indem du, mich zu retten, deine Hand Wir bietest, wagst du viel. Werd' ich entdeckt, Werd' ich's zu früh, so kannst du vieles dulben. Ich sage dir das tiefste Schweigen zu. Woher ich komme, niemand soll's erfahren; Ja, die entfernten Lieben will ich nur Jim Geist besuchen, keine Zeile soll, Rein Bote dort mich nennen, wo vielleicht Zu meinem Heil ein Funke glühen möchte.

#### Gerichtsrath.

In diesem wicht'gen Fall was soll ich sagen? Uneigennütige Liebe fann ber Mund Dit Frechheit oft betheuern, wenn im Bergen Der Selbstfucht Ungeheuer lauschend grinft. Die That allein beweist der Liebe Rraft. Indem ich bich gewinne, foll ich allem Entfagen, beinem Blid fogar! Ich will's. Wie du zum erstenmale mir erschienen, Erscheinst du bleibend mir, ein Gegenstand Der Reigung, ber Berehrung. Deinetwillen Bunich' ich zu leben, bu gebieteft mir. Und wenn ber Briefter fich fein Lebenlang Der unsichtbaren Gottheit niederbeugt, Die im beglückten Augenblick vor ihm, Mls höchstes Mufterbild, vorüberging; So foll von beinem Dienste mich fortan. Wie bu dich auch verhüllest, nichts gerftreun.

#### Engenie.

Ob ich vertraue, daß dein Aeugres nicht,

Nicht beiner Worte Wohllaut lügen kann, Daß ich empfinde, welch ein Mann du bist, Gerecht, gefühlvoll, thätig, zuverläffig, Davon empfange den Beweiß, den höchsten, Den eine Frau besonnen geben kann! Ich zaudre nicht, ich eile dir zu folgen! hier meine Hand; wir gehen zum Altar.

# Elpenor.

Ein Trauerspiel.

Fragment.

[Elpenor wurde im August 1781 begonnen und bis zur dritten Scene ausgearbeitet. Erst im Frühjahr 1783 nahm Goethe das Stück wieder auf und hatte am 5. März die beiden ersten Acte vollendet. Das Ganze sollte zur Feier des Kirchganges der Herzogin Louise von Weimar nach der Geburt des Erbprinzen fertig werden, blieb dann aber liegen und erst im Jahr 1798 zog der Dichter die beiden Acte, bei denen es geblieben ist, wieder hervor, um sie Schiller als Beispiel eines unglaublichen Vergreisens im Stoss mitzutheilen. Schiller, der Goethe als Verfasser des Fragments nicht kannte, sand sich dadurch an eine gute Schule erinnert, ob es gleich nur ein dilettantisches Product sei und kein Kunsturtheil zulasse. Es zeuge von einer sittlich gebildeten Seele, einem schönen und gemäßigten Sinn und von einer Vertrautheit mit guten Mustern; es erinnere an eine gewisse Weiblichkeit der Empfindung, auch insofern ein Mann diese haben könne. — Das Fragment erschien zuerst 1806 im vierten Bande von Goethe's Werfen. R. G.]

# Personen.

Antiope. Lyfus. Elpenor. Evadne. Polymetis. Jünglinge. Jungfrauen.



# Erfter Anfzug.

# Erfter Auftritt.

### Evabne. Jungfrauen.

#### Evadne.

Berdoppelt eure Schritte, fommt herab! Berweilet nicht zu lange, gute Mädchen, Kommt herein! Gewand und Haaren gebt nicht zu viel Sorgfalt! Ist das Geschäft vollbracht, kommt Zeit zum Schmuck. Zur Arbeit heißt der Worgen rege senn.

hier find wir, und die andern folgen gleich. Wir haben felbst uns biefem Fest geweckt; Du siehest uns bereit, was du besiehlst, zu thun.

#### Evadne.

Wohlan, beeifert euch mit mir! Zwar halb nur freudig, halb mit Widerwillen, Ruf ich euch auf zum Dienste dieses Tags; Denn er bringt unsrer hochgeliebten Frauen, In Fröhlichkeit gekleidet, stillen Schmerz.

Ja, und uns allen; benn es scheibet heute Der werthe Knabe, ben so lange schon Die glücklichste Gewohnheit uns verbindet. Sag', wie erträgt's die Königin? Giebt sie gelassen Den theuern Pslegling seinem Bater wieder?

#### Evadne.

Schon wird mir bange für die fünft'gen Tage, Noch ruht der alte Schmerz in ihrer Seele; Der doppelte Berlust des Sohns und des Gemahls Ist noch nicht ausgeheilt. Und wenn des Knaben Erheiternde Gesellschaft sie verläßt, Wird sie dem alten Kummer widerstehn? Wie Larven aus der Unterwelt vor andern Dem Einsamen erscheinen, rührt Berlasne Uengstlich der Trauer kalte Schattenhand. Und wem giebt sie den lieben Zögling wieder!

#### Jungfrau.

Ich hab' es auch bedacht. Rie war der Bruder des Gemahls ihr lieb; Sein rauh Betragen hielt sie weit entsernt. Rie hätten wir geglaubt, daß sie in seinem Sohn Der süßen Liebe Gegenstand umarmte.

#### Evadne.

Wär' es ihr eigner, wie belohnte sie Der heut'ge Tag für alle Muttersorgen!
Ter schöne Knabe schreitet seierlich,
Bor alles Bolkes sehnsuchtsvollen Augen,
Aus der beschränkten Kindheit niedrem Kreis
Auf der beglückten Jugend erste Stuse;
Doch sie erfreut es kaum. Ein ganzes Reich
Tankt ihr die edle Sorg' und, ach! in ihrem Busen
Gewinnt der Gram nur neue Lust und Nahrung.
Denn für das schwerste edelste Bemühn
Wird so viel Freude nicht dem Menschen, als Natur
Mit einem einzigen Geschenke leicht gewährt.

#### Jungfrau.

Uch, welche schönen Tage lebte sie, Eh noch das Glück von ihrer Schwelle wich, Ihr den Gemahl, den Sohn entführend, sloh Und unerwartet sie verwaist zurücke ließ!

#### Epadne.

Lag uns bas Angebenten jener Beiten,

So heftig klagend, nicht erneuen, Das Gute schätzen, das ihr übrig blieb, Im nahverwandten Anaben großen Reichthum. Inngfran.

Den nennft bu reich, ber fremde Rinder nährt? Evadne.

Wenn fie gerathen, ift auch bas vergnüglich. Ja mohl! Ihr ward ein herrlicher Ersat In Lykus Sohne. Hier am einsamen Gestad, An ihrer Seite muchs er schnell hervor, Und er gehört nun ihr durch Lieb' und Bildung. Dem Bielverwandten gönnt sie herzlich nun Den Theil des Reichs, der ihrem Sohn Bom Bater ber gebührte, Ja, gönnt ihm einst, was sie an Land und Schätzen Von ihren Eltern fich ererbt. Sie ftattet ihn mit allen Segen aus, Und sucht sich still den Trost im Guten. Dem Bolf ift's beffer, wenn nur Giner herricht, Hört' ich sie sagen, und noch manches Wort, Womit fie lindernd gern das Uebel priefe, Das fie befiel.

Bungfrau.

Mich dünkt, ich fah sie heute froh, das Auge hell.
Evadne.

Mir schien es auch. O mögen ihr die Götter Gin frisches Herz erhalten! Denn leichter dient sich einem Glücklichen. Jungfran.

Der edel ift, nicht hart im Uebermuth. Enadne.

Bie wir fie billig preifen, unfre Frau.

Ich sah sie fröhlich, fröhlicher ben Knaben, Der Morgensonne Gold auf ihrem Antlit. Da schwang sich eine Freude mir durchs Herz, Die Nacht der alten Tage zu erhellen.

#### Enadne.

Laß uns nicht weiblich vieles reden, Wo viel zu thun ist. Die Freude soll dem Dienst nicht schaden, der Heut mehr gefordert wird als andern Tages. Laßt eure Lust in eurem Eifer sehen, Mit dem ein jedes eilt, sein Werk zu thun.

#### Jungfran.

Berordne du! wir andern fäumen nicht. Enadne.

Daß unfrer Fürstin Herz geöffnet ist, Hab' ich gesehn. Sie will, daß ihre Schäte, Die still vermahrt dem fünftigen Geschlecht Entgegen rubten, beut fich zeigen Und biefem Tag gewidmet glangen; Dag diese Feier sich auf Reinlichkeit Und Ordnung, wie auf zwei Gefährten, murdig lehne. Bas mir vertraut ift, hab' ich aufgeschloffen; Nun forget für den Schmud der Sale felbit, Entfaltet die gestidten Teppiche und bedt Damit den Boden, Site, Tafeln; Bering= und Röstliches vertheilt mit kluger Babl! Bereitet Blatz genug für viele Bafte, Und fest die funftgetriebenen Befchirre Bur Augenlust auf ihre rechten Stellen! An Speif' und Trank foll's auch nicht fehlen, benn So will's die Fürstin, und ich sorgte so. Und mas den Fremden dargeboten mird, Soll Anmuth und Gefälligfeit begleiten. Die Männer, feh' ich, haben auch Befehl; Denn Pferde, Waffen, Wagen Sind, diefe Feier zu verherrlichen, bewegt. Zungfrau.

Wir gehen!

Epadne.

Wohl! Ich folge gleich, Nur hält mich noch der Anblid meines Bringen.

Dem Morgenstern vergleichbar naht er, funkelnd, schnell. Laßt mich ihn segnen, ihn, der Tausenden Ein neues Licht des Glücks aufgehend scheint.

### Bweiter Auftritt.

Elpenor und Evadne.

Elpenor.

Du, meine Bute, Treue, bift du hier, Die immer Theil an meiner Freude nimmt? Sieh, mas ber Aufgang biefes Tags mir brachte! Die ich so gerne Mutter nenne, will mich heut Mit vielen Beichen ihrer Lieb' entlaffen. Den Bogen und den reichbeladnen Röcher Sab fie mir; von Barbaren Bewann ihr Bater ihn. Seit meiner erften Jugend Befiel er mir vor allen Waffen wohl, Die an ben hohen Pfeilern hangen. Ich forderte ihn oft; mit Worten nicht, 3ch nahm ihn von den Pfosten Und klirrte an ber starken Senne; Dann blickt' ich die Geliebte freundlich an, Und ging um sie herum, und zauderte Den Bogen wieder aufzuhängen. Beut murbe mir ber alte Bunich gemährt. Er ift nun mein, ich führ' ihn mit mir fort, Wenn ich ben Bater nach ber Stadt begleite.

Evadue.

Ein murdiges Gefchent! es fagt bir viel.

Was benn?

Epadne.

Groß ist der Bogen, schwer zu beugen; Wenn ich nicht irre, du vermagst es nicht. Elpenor.

Das werd' ich schon.

#### Evadne.

So benkt die theure Pflegemutter auch. Bertraut sie dir, daß du mit Manneskraft Dereinst die straffe Senne spannen wirst, So winkt sie dir zugleich, und hofft, daß du Nach würd'gem Ziel die Pfeile senden wirst.

#### Elpenor.

D laß mich nur! Noch hab' ich auf ber Jagd Das leichte Reh, Geringe Bögel nur ber niedern Luft erlegt; Doch wenn ich dich einst bändige, — Ihr Götter, gebt es bald! — Dann hol' ich ihn aus seinen hohen Wolken, Den sichern Aar herunter.

#### Epaduc.

Wirst du, entsernt von deinen Bergen, deinen Wälbern, In denen du bisher mit uns gelebt, Auch deiner ersten Jugendfreuden Und unser auch gedenken?

#### Elpenor.

Und du bift unerbittlich? willst nicht mit mir ziehn? Willst beine Sorgfalt mir nicht ferner gönnen?

#### Epadne.

Du gehst, wohin ich dir nicht folgen kann, Und beine nächsten Jahre schon Bertragen eines Weibes Sorge kaum. Der Frauen Liebe nährt das Kind; Den Knaben ziehn am besten Männer.

#### Elpenor.

Sag' mir, wann kommt mein Bater, der mich heu Nach seiner Stadt zurücksührt?

#### Enadnc.

Eher nicht, Als bis die Sonne hoch am Himmel wandelt. Dich hat der frühste Morgen aufgeweckt.

#### Elpenor.

Geschlafen hab' ich nicht, geschlummert nur.

In der bewegten Seele ging mir auf und ab, Was alles ich heut zu erwarten habe.

#### Evadne.

Wie du verlangft, so wirst auch du verlangt; Denn aller Bürger Augen warten bein.

#### Elpenor.

Sag' an, ich weiß, Geschenke sind bereitet, Die heute noch von meinem Bater kommen; Ist dir's bekannt, was bringen wohl die Boten?

Zuvörderst reiche Kleider, das vermuth' ich wohl, Wie einer haben soll, Auf den die Augen vieler sind gerichtet, Damit ihr Blick, der nicht ins Innre dringt, Sich an dem Neußern weide.

#### Elpenor.

Auf etwas anders hoff' ich, meine Liebe!

Mit Schmuck und reicher Zierde Wird auch bein Bater heut nicht farg senn. Elpenor.

Das will ich nicht verachten, wenn es kommt; Doch räthest du, als war' ich eine Tochter. Ein Pferd wird tommen, groß, muthig und ichnell; Bas ich so lang' entbehrt, das werd' ich haben, Und eigen haben. Denn mas half es mir? Bald ritt ich dieß, bald das, es war nicht mein, Und nebenher voll Angst ein alter Diener. Ich wollte reiten, und er wollte mich gefund Nach Saufe haben. Um liebsten mar ich auf ber Jagb Der Königin zur Seite; boch ich merkt' es mohl, War' fie allein gewesen, Sie hätte icharfer geritten, Und ich wohl auch, wär' ich allein gewesen. Mein, dieses Pferd, es wird mein eigen bleiben, Und ich will reiten, es foll eine Luft fenn.

Ich hoffe, das Thier ist jung und wild und roh; Es selber zuzureiten war' mir größte Freude.

#### Evaduc.

Auf dein Bergnügen, hoff' ich, und zugleich Auf deine Sicherheit ist man bedacht.

#### Elpenor.

Bergnügen sucht ber Mann fich in Gefahren, Und ich will bald ein Mann fenn. Much wird mir noch gebracht, errath es ichnell, ein Schwert, Gin größres als ich auf ber Jagb geführt, Ein Schlachtschwert. Es biegt fich wie ein Rohr und spaltet Auf Ginen Sieb den ftarfen Aft. Ja, Gifen haut es burch, und feine Spur Bleibt auf ber Scharfe ichartig figen. Sein Briff mit goldnem Drachenhals geziert. Und Retten bangen um den Rachen, Als hätt' ein Beld in finstrer Bohle Ihn übermältiget, gebunden, Dienstbar ans Tageslicht geriffen. Im nahen Wald versuch' ich schnell die Klinge; Dort will ich Bäume spaltend niederhauen.

#### Enadne.

Mit diesem Muth wirst du den Feind bestegen. Für Freunde Freund zu sehn, verleihe dir Die Grazie des Feuers einen Funken In deine Brust, das auf dem himmlischen Altar, Durch ihre ewig reine Hand genährt, Zurch Füßen brennt.

#### Elpenor.

Ich will ein treuer Freund senn, Will theilen, was mir von den Göttern wird; Und wenn ich alles habe, was mich freut, Will ich gern allen andern alles geben.

#### Enadue.

Run fahre wohl! Sehr schnell find diese Tage Mir hingestohn; wie eine Flamme, die Nun erst den Holzstoß recht ergriffen, Berzehrt die Zeit das Alter schneller als die Jugend.

Elpenor.

So will ich eilen, Rühmliches zu thun.

Enadne.

Die Götter geben dir Gelegenheit Und hohen Sinn, das Rühmliche Bon dem Gerühmten rein zu unterscheiden!

Elpenor.

Was fagft du mir? Ich tann es nicht verstehen. Enabne.

Mit Worten, wären's ihrer noch so viel, Wird dieser Segen nicht erklärt: Denn es ist Wunsch und Segen mehr als Lehre. Die geb' ich dir an diesem Tage zum Geleit. Die ersten Psade liesst du spielend durch, Und nun beschreitest du ben breitern Weg; Da solge stets Ersahrenen. Nicht nützen würd' es, würde nur verwirren, Beschrieb' ich dir beim Austritt zu genau Die sernen Gegenden, durch die du wandern wirst. Der beste Rath ist: solge gutem Rath, Und laß das Alter dir ehrwürdig seyn!

Elpenor.

Das will ich thun.

Enadne.

Erbitte von den Göttern dir Verständige Und Wohlgesinnte zu Gefährten. Beleidige nicht das Glück durch Thorheit, Uebermuth! Der Jugend Fehler wohl begünstigt es, Doch mit den Jahren sordert's mehr.

Elpenor.

Ja, viel vertran' ich dir, und deine Frau, So flug sie ist, weiß ich, vertraut dir viel. Sie fragte dich gar oft um dieß und jenes, Wenn du auch nicht bereit antwortetest.

#### Epadne.

Wer alt mit Fürsten wird, lernt vieles, lernt Zu vielem schweigen.

#### Elpenor.

Wie gern blieb' ich bei dir, bis ich so weise Als nöthig ist, um nicht zu sehlen.

#### Enadne.

Wenn du dich so bedünktest, wäre mehr Gefahr. Ein Fürst soll einzeln nicht erzogen werden. Einsam lernt niemand je sich selbst, Noch wen'ger anderen gebieten.

#### Elpenor.

Entziehe fünftig mir nicht beinen Rath!

#### Evadne.

Du follst ihn haben, wenn du ihn verlangst; Auch unverlangt, wenn du ihn hören kannst.

#### Elpenor.

Wenn ich vor dir am Feuer saß, und du erzähltest Bon Thaten alter Zeit, du einen Guten rühmtest, Des Edlen Werth erhobst, da glüht' es mir Durch Mark und Abern. Ich rief in meinem Innersten: O wär' ich der, von dem sie spricht!

#### Evadne.

O möchtest du mit immer gleichem Triebe Zur Höhe wachsen, die erreichbar ist! Laß es den besten Wunsch sehn, Den ich mit diesem Abschiedskuß dir weihe! Theures Kind, leb' wohl! Ich seh' die Königin sich nahn.

# Dritter Auftritt.

#### Antiope. Elpenor. Evadne.

Antiope.

Ich find' euch hier in freundlichem Gefprach.

Die Trennung heißt ber Liebe Bund erneuen. Elpenor.

Sie ist mir werth, mir wird das Scheiden schwer. Antiope.

Dem schönsten Willsomm gehst du heut entgegen, Erfährest erst, was du bisher entbehrt.

Evadue.

Haft du noch irgend einen Auftrag, Königin? Ich geh' hinein, wo vieles zu besorgen ift.

Antiope.

Ich fage nichts, Evadne, heute nicht; Denn du thuft immer, was ich loben muß.

# Dierter Anftritt.

# Antiope. Elpenor.

#### Antiope.

Und du, mein Sohn, leb' in das Leben wohl! So sehr als ich dich liebe, scheid' ich doch Bon dir gesetzt und freudig. Ich war bereit, auch so den eignen zu entbehren, Mit zarten Mutterhänden ihn Der strengen Pflicht zu überliefern. Du hast bisher der Liebenden gesolgt; Geh, lerne nun gehorchen, daß du herrschen lernst.

Dank! tausend Dank, o meine beste Mutter! Antiope.

Bergelt' es beinem Bater, bag er, mir geneigt,

Mir beiner ersten Jahre schönen Anblick, Der holben Jugend sußen Mitgenuß gegönnt, Den einz'gen Trost, als mich bas Gluck so hart verlette.

#### Elpenor.

Dft hab' ich bich bedauert, dir den Sohn Und mir den Better heiß zurückgewünscht. Belch ein Gespiele ware das geworden!

#### Antiope.

Um wenig älter nur als du. Wir beiden Mütter Bersprachen zugleich den Brüdern einen Erben. Ihr sproßtet auf; ein neuer Glanz der Hoffnung Durchleuchtete der Bäter altes Haus Und überschien das weite gemeinsame Reich. In beiden Königen entbrannte neue Lust, Bu leben, mit Berstand zu herrschen und mit Macht Bu friegen.

#### Elpenor.

Sonst zogen sie so oft ins Feld, Warum benn jetzt nicht mehr? Die Waffen meines Baters ruhen lange.

#### Antiope.

Der Jüngling kämpft, damit der Greis genieße.
Damals traf meinen Gemahl das Loos,
Den Feind jenseit des Meers zu bändigen.
Er trug gewaltsames Berderben
In ihre Städte. Tücksisch sauerte ihm
Und allen Schäßen meines Lebens
Ein seindseliger Gott auf.
Er zog mit froher Kraft vor seinem Heer;
Den theuern Sohn verließ er an der Mutter Brust;
Wo schien der Knabe sicherer als da,
Wo ihn die Götter selber hingelegt?
Da ließ er scheidend ihn und sagte: Wachse wohl!
Und richte deiner ersten Worte Stammeln,
Das Straucheln deiner ersten Tritte
Entgegen auf der Schwelle deinem Bater,

Der gludlich, siegreich balbe wieberfehrt. Es war ein eitler Segen!

#### Elpenor.

Dein Kummer greift mich an, wie mich der Muth Aus deinen Augen glänzend kann entzünden.

#### Antiope.

Er fiel, von einem tück'schen Hinterhalte Im Laufe seines Sieges überwältigt. Da war von Thränen meine Brust des Tags, Zu Nacht mein einsam Lager heiß. Den Sohn an mich zu drücken, über ihn Zu weinen, war des Jammers Labsal. O den, auch den vom Herzen zu verlieren, Ertrug ich nicht, und noch ertrag' ich's nicht!

#### Elpenor.

Ergieb bich nicht bem Schmerz, und laß auch mich Dir etwas fenn.

#### Antiope.

D unvorsichtig Weib, die du bich selbst Und alle beine Hoffnung so zerstört!

#### Elpenor.

Rlagst du dich an, die du nicht schuldig bist?

#### Antiove.

Bu schwer bezahlt man oft ein leicht Bersehn. Bon meiner Mutter kamen Boten über Boten; Sie riefen mich und hießen meinen Schmerz An ihrer Seite mich erleichtern.
Sie wollte meinen Knaben sehen, Auch ihres Alters Trost.
Erzählung und Gespräch und Wiederholung, Erinnrung alter Zeiten sollte dann Ten tiesen Eindruck meiner Qualen lindern. Ich ließ mich überreden und ich ging.

#### Elpenor.

Nenn' mir ben Ort! Sag', wo geschah die That?

#### Antiope.

Du fennest bas Bebirg, bas von der Gee hinein Das Land zur rechten Seite ichließt; Dorthin nahm ich ben Weg. Bon allen Feinden ichien Die Begend und von Räubern ficher. Rur wenig Rnechte maren zum Geleit bes Bagens Und eine Frau mar bei mir. Dort ragt ein Fels beim Gintritt ins Gebirg bervor, Gin alter Gichbaum faßt ihn mit ben ftarten Meften, Und aus ber Seite fließt ein klarer Quell. Dort hielten fie im Schatten, trankten Die abgespannten Roffe, wie man pflegt, Und es zerftreuten fich die Rnechte. Der eine fuchte Bonig, der im Balbe träuft, Uns zu erquiden; Der andre hielt die Bferde bei dem Brunnen; Der britte hieb ber Zweige fühlenden Bebel. Auf einmal hören fie ben Fernsten schreien, Der Nahe eilt hingu, und es entsteht Ein Rampf ber Unbewaffneten Mit fühnen mohlbewehrten Männern, Die fich hervor aus bem Gebuiche brangen. Sich heftig mehrend, fallen die Getreuen, Der Fuhrmann auch, ber im Entfeten Die Pferbe fahren läßt, und fich mit Steinen Sartnädig ber Bewalt entgegenfett. Wir fliehn und ftehn. Die Räuber glauben leicht Sich meines Rnabens zu bemächtigen; Doch nun erneuert fich ber Streit. Wir ringen voller Buth, ben Schat vertheibigenb. Mit unauflösbaren Banden mutterlicher Arme Umschling' ich meinen Sohn. Die andre hält, Entfeplich ichreiend, mit geschwinden Sanden Die eindringende Gewalt ab, Bis ich zulett, vom Schwert getroffen, Durch Borfat ober Bufall weiß ich nicht, Chumachtig niederfinte,

Den Anaben mit dem Leben zugleich Bon meinem Bufen laffe, Und die Gefährtin schwergeschlagen fällt. Elpenor.

D warum ist man Kind! warum entfernt Bur Zeit, wo solche Hülfe nöthig ist! Es ballt die Faust sich mir vor der Erzählung, Ich hör' die Frauen rusen: Nette! Räche! Nicht wahr, o Mutter, wen die Götter lieben, Ten führen sie zur Stelle, wo man sein bedarf? Antiope.

So leiteten sie Hercules und Theseus,
So Jason und der alten Helden Chor.
Wer edel ist, den suchet die Gefahr
Und er sucht sie, so müssen sie sich treffen.
Ach, sie erschleicht auch Schwache, denen nichts
Als knirschende Verzweiflung übrig bleibt:
So sanden uns die Hirten des Gebirgs,
Verbanden meine Wunden, sührten sorgsam
Die Sterbende zurück; ich kam und lebte.
Mit welchem Graun betrat ich meine Wohnung,
Wo Schmerz und Sorge sich am Herd gelagert.
Wie verbrannt, vom Feinde zerstört
Schien mir das wohlbestellte königliche Haus;
Und noch verstummt mein Jammer.

Elpenor.

Erfuhrst du nie, ob ein Verräther, Ein Feind, wer diese That verübt?

Antiope.

Nach allen Seiten sandte schnell dein Bater Boten, Ließ von Gewappneten die Küsten Scharf untersuchen sammt den Bergen; doch umsonst. Und nach und nach, wie ich genas, Kam grimmiger der Schmerz zurück, Und die unbänd'ge Wuth ergriff mein Haupt. Mit Waffen der Ohnmächtigen Bersolgt' ich den Berräther.

Ich rief den Donner, rief die Fluth, Rief die Gefahren an, die leif', Um schwer zu schaden, auf der Erde schleichen. Ihr Götter, rief ich auß, ergreist die Noth, Tie über Erd' und Meer blind und gesetzlos schweist! Ergreist sie mit gerechten Händen, Und stoßt sie ihm entgegen, wo er kommt! Wenn er bekränzt mit Fröhlichen Von einem Fest zurücksehrt, Wenn er, mit Beute schwer beladen, seine Schwelle tritt, Ta starr' sie ihm entgegen und ergreis' ihn! Verwünschung war die Stimme meiner Seele, Tie Sprache meiner Lippe Fluch.

#### Elpenor.

D glüdlich ware ber, bem die Unsterblichen Die heißen Wünsche beines Grimmes Bu vollführen gaben!

# Antiopc.

Bohl, mein Cohn! Bernimm mit wenig Worten noch mein Schicffal: Denn es wird das beine. Dein Bater begegnete mir gut, boch fühlt' ich balb, Dag ich nun in bem Seinen lebte, feiner Unabe, Bas er mir gonnen wollte, banken mußte. Bald mandt' ich mich hierher zu meiner Mutter, Und lebte ftill bei ihr, bis fie die Götter riefen. Da ward ich Meisterin von allem, was mein Vater, Was sie mir hinterließ. Bergebens forscht' ich Um Nachricht von meinem Verlornen. Wie mancher Fremde tam und täuschte mich mit Soffnung! Ich mar geneigt, bem letten ftets zu glauben; Er ward gekleibet und genährt und endlich doch, So wie die ersten, lügenhaft erfunden Mein Reichthum lodte Freier; viele tamen Bon nah und fern, fich um mich ber gu lagern. Die Reigung hieß mich einsam leben, Und bem Berlangen nach ben Schatten

Der Unterwelt voll Sehnsucht nachzuhängen; Allein die Noth befahl, den Mächtigsten Zu wählen: denn ein Weib vermag allein nicht viel. Mit deinem Bater mich zu berathen, Kam ich in seine Stadt. Denn ich gesteh' es dir, geliebt hab' ich ihn nie; Doch seiner Klugheit konnt' ich stets vertrauen. Da fand ich dich, und mit dem ersten Blicke War meine Seele ganz dir zugewandt.

Ich kann mich noch erinnern, wie du kamst.
Ich warf den Ballen weg, womit ich spielte,
Und lief, den Gürtel deines Kleids zu schaun,
Und wollte nicht von dir, als du die Thiere,
Die um ihn her sich schlingend jagen,
Mir wiederholend zeigtest und benanntest.
Es war ein schönes Stück, ich lieb' es noch zu sehn.

Antiope.

Da sprach ich zu mir selbst, als ich betrachtend
Dich zwischen meinen Knieen hielt:
So war das Bild, das mir die Wünsche vorbedeutend
Durch meine Wohnungen geführt.
Solch einen Knaben sah ich oft im Geist
Auf meiner Bäter altem Stuhl am Herd sich lagern.
So hofft' ich ihn zu führen, ihn zu leiten,
Den lebhaft Fragenden zu unterrichten.

Elpenor.

Das haft du mir gegönnt und mir gethan.
Antione.

Hier ist er! sagte mir mein Geist, als ich bein Haupt In meinen Händen spielend wandte, Und eifrig dir die lieben Augen füßte; Hier ist er! Nicht dein eigen, doch deines Stammes. Und hätt' ein Gott ihn, dein Gebet erhörend, Aus den zerstreuten Steinen des Gebirgs gebildet, So war' er dein und beines Herzens Kind; Er ist der Sohn nach deinem Herzen.

Goethe, Werte. VI.

#### Elpenor.

Bon jener Zeit an blieb ich fest an dir.

#### Antiope.

Du kanntest bald und liebtest bald die Liebende. Die Wärtrin kam, dich zur gewohnten Zeit Dem Schlaf zu widmen. Unwillig ihr zu folgen, faßtest du Mit beiden Armen meinen Hals Und wurzeltest dich tief in meine Brust.

#### Elpenor.

Noch wohl erinnr' ich mich der Freude, Als du mich scheidend mit dir führtest.

#### Antiope.

Schwer mar bein Bater zu bereben. Bersucht' ich lange, ich versprach ihm, bein Als meines eigensten zu mahren. Lag mir ben Anaben! sprach ich, bis bie Jugend ibn Rum ernften Leben ruft. Er fen bas Biel von allen meinen Bunfchen. Dem Fremden, wer es fen, verfag' ich meine Sand, Mis Wittme will ich leben, will ich fterben. Ihm sen das Meinige ein schöner Theil Bu dem, mas er besitt. Da schwieg bein Bater, fann bem Bortheil nach. Ich rief: Mimm gleich die Infeln! nimm fie bin gum Bfand! Befestige bein Reich, beschüte meins, Erhalt' es beinem Sohne! Dieg bewegt' ihn endlich; Denn Chrgeiz hat ihn stets beherrscht Und die Begierde zu befehlen.

#### Elpenor.

D tadl' ihn nicht!

Den Göttern gleich zu fenn, ift Ebler Bunfch.

#### Antiope.

Du warst nun mein. Oft hab' ich mich gescholten, Daß ich in dir, durch dich Des schrecklichen Berlustes Lindrung fühlen konnte. Ich nährte dich; fest hat die Liebe mich Un dich, doch auch die Hoffnung festgebunden. Elpenor.

D möcht' ich dir doch alles leiften!

Antiope.

Nicht jene Hoffnung, die im strengen Winter Mit Frühlingsblumen uns das Haupt umwindet, Bom Blüthenbaum aus reichen Früchten lächelt; Nein! umgewendet hatte mir Das Unglück in der Brust die Wünsche, Und des Verderbens ungemessene Begier In mir entzündet.

Elpenor.

Berhehle nichts! Sprich, laß mich alles wiffen!
Antiopc.

Es ift nun Zeit, du kannst vernehmen; höre! Ich sah dich wachsen und erspähte still Der offnen Neigung Trieb und schöne Kraft. Da rief ich aus: Ja, er ward mir geboren! In ihm der Rächer jener Missethat, Die mir das Leben zerstückte!

Elpenor.

Bemig! gemiß!

Ich will nicht ruhen, bis ich ihn entbeckt, Und grimmig soll die Rache, ungezähmt, Uuf sein verschuldet Haupt nachsinnend wüthen.

Antiope.

Bersprich und schwöre mir! Ich führe dich An den Altar der Götter dieses Hauses. Ein freudig Wachsthum gönnten dir die Traurigen; Sie ruhn gebeugt an dem verwaisten Herde Und hören uns.

Elpenor.

Ich ehre sie und brächte gern Der Dantbarkeit bereite Gaben.

Antiope.

Gin Jammer bringt burch ber Unsterblichen

Wohlthätig Wefen, Wenn ihres lang' bewahrten Berbes Lette Gluth verlischt. Bon feinem neuen Gefchlechte leuchtet Frisch genährte Flamme burchs Saus. Bergebens fachen fie ben glimmenden Reft Mit himmlischem Obem von neuem empor. Die Afche gerstiebt in Luft, Die Roble verfinkt. Theilnehmend an ber Irdischen Schmerzen. Bliden fie bich Mit halbgesentten Säuptern an, Und widerstreben nicht, migbilligend, Wenn ich bir gurufe: Bier am friedlichen, unblutigen Altar Gelobe, schwöre Rache!

Elpenor.

Hier bin ich! Was du forderst, leist' ich gern.

Rastlos streicht die Rache hin und wieder, Sie zerftreuet ihr Gefolge An die Enden der bewohnten Erde Ueber der Berbrecher schweres Haupt. Auch in Buften treibt fie fich, zu suchen, Db nicht da und dort in letten Höhlen Ein Berruchter fich verberge, Schweift fie hin und her und schwebt vorüber, Ch fie trifft. Leise sinken Schauer von ihr nieder, Und ber Bose wechselt angftlich Aus Paläften in die Tempel, Aus den Tempeln unter freien Simmel, Wie ein Rranter bang fein Lager wechselt. Suger Morgenlufte Kinderstammeln In den Zweigen scheint ihm drohend; Oft in schweren Wolfen Senkt sie nahe sich aufs Haupt ihm, schlägt nicht,

Wendet ihren Rücken Dft dem moblbemuften, schüchternen Berbrecher. Ungewiß im Fluge tehrt fie wieder Und begegnet seinen starren Bliden. Bor dem Berrichen ihres großen Auges Biehet fich, von bofem Krampfe gudend. In der Bruft bas feige Berg gufammen, Und das marme Blut kehrt aus den Gliedern Rach dem Bufen, dort zu Gis gerinnend. Co begegne du, wenn einst die Götter Mich erhören, Mit dem scharfen Finger bir ihn zeigen, Finfter beine Stirn gefaltet, jenem Frevler! Bahl' ihm langfam meiner Jahre Schmerzen Auf ben tahlen Scheitel! Das Erbarmen, die Berichonung Und das Mitgefühl ber Menschenqualen, Guter Ronige Begleiterinnen, Mögen weit zurücketretend Gich verbergen, Dag du ihre Hand auch wollend Richt ergreifen konnest. Faffe ben geweihten Stein und ichwöre, Aller meiner Buniche Umfang zu erfüllen! Elpenor.

Gern! ich schwöre!

#### Antiope.

Doch nicht er allein sen zum Berderben Dir empsohlen; auch die Seinen, Die um ihn und nach ihm seines Erdenglückes Kraft befest'zen, Zehre du zu Schatten auf! Wär' er lang' ins Grab gestiegen, Führe du die Enkel und die Kinder Zu dem aufgeworfnen durst'zen Hügel, Gieße dort ihr Blut aus, Daß es kließend seinen Geist umwittre,

Er im Dunkeln bran fich labe. Bis die Schaar unwillig Abgeschiedner Ihn im Sturme wedt. Graufen tomm' auf Erden über alle, Die fich im Berborgnen ficher bunten, Beimliche Berräther! Reiner blicke mehr aus Angst und Sorgen Nach bem Friedensbach ber ftillen Wohnung. Reiner schaue mehr zur Grabespforte Hoffend, die fich einmal willig Jedem aufthut und dann unbeweglich, Strenger als gegofines Erz und Riegel. Freud' und Schmerzen emig von ihm icheidet. Wenn er seine Rinder fterbend fegnet, Starr' ihm in ber Hand bas lette Leben, Und er schaubre, die beweglichen Loden Der geliebten Säupter zu berühren! Bei bem falten, festen, beil'gen Stein -Berühr' ibn! - schwöre, Aller meiner Buniche Umfang zu erfüllen! Elpenor.

Frei war noch mein Herz von Rach' und Grimme; Denn mir ist kein Unrecht widersahren.
Wenn mir uns im Spiele leicht entzweiten, Folgte leichter Friede noch vor Abend.
Tu entzündest mich mit einem Feuer,
Tas ich nie empfunden; meinem Busen Haft du einen schweren Schatz vertraut, Haft zu einer hohen Heldenwürde
Mich erhoben, daß ich nun gewisser
Mit bewußtem Schritt ins Leben eile.
Ia, den ersten schärssten Grimm des Herzens
Wit dem ersten treusten Schwur der Lippe
Schwör' ich dir an dieser heil'gen Stätte
Ewig dir und deinem Dienst zu eigen!

Lag mich mit diesem Bergensfuß, mein Gigenfter,

Dir aller Wünsche Siegel auf die Stirne drücken. Und nun tret' ich vor die hohe Pforte Zu der heil'gen Quelle, Die, aus dem geheimen Felsen sprudelnd, Weiner Mauern alten Fuß benetzet, Und nach wenig Augenblicken kehr' ich wieder.

## fünfter Auftritt.

### Elpenor.

Ich bin begierig zu sehen, was sie vorhat. In sich gekehrt, bleibt sie vorm hellen Strahl Des Wassers stehn und scheint zu sinnen; Sorgfältig wäscht sie nun die Hände, dann die Arme, Besprengt die Stirn, den Busen.
Sie schaut gen Himmel, Empfängt mit hohler Hand das frische Naß Und gießt es seierlich zur Erde, dreimal. Welch eine Weihung mag sie da begehn?
Sie richtet ihren Tritt der Schwelle zu. Sie kommt.

## Sechster Auftritt.

Untiope. Elpenor.

Antiope..

Laß mich mit frohem freud'gem Muthe bir Noch einmal danken.

Elpenor.

Und wofür?

Antione.

Daß du des Lebens Last von mir genommen. Elvenor.

3ch dir?

Antiope.

Der Sag ift eine laft'ge Burbe.

Er fentt das Berg tief in die Bruft binab. Und legt fich wie ein Grabstein schwer auf alle Freuden. Nicht im Elend allein ift fröhlicher Liebe Reiner willtommner Strahl die einz'ge Tröftung. Bullt er in Bolfen fich ein. Ach! bann leuchtet bes Glückes, Der Freude flatternd Gewand Nicht mit erquickenden Farben. Wie in die Sände der Götter Bab' ich in beine meinen Schmerz gelegt, Und fteh', wie vom Gebete, ruhig auf. Weggewaschen hab' ich von mir Der Rachegöttinnen Fledenhinterlaffende Berührung. Beithin führt fie Allreinigend nun die Belle, Und ein stiller Reim friedlicher Soffnung Bebt, wie durch aufgeloderte Erbe, fich empor Und blidt bescheiben nach bem grunfarbenden Lichte.

Elpenor.

Bertraue mir! Du darfft mir nichts verhehlen.
Antione.

Db er noch mandelt unter den Lebendigen, Den ich als abgeschieden lang betraure?

Elpenor.

Dreifach willtommen, wenn er uns erschiene!

Sag' an, gesteh'! Kannst du versprechen, Lebt er und zeigt er kommend sein Antlit, Giebst du die Hälfte gern, die ihm gebührt, zurud? Elvenor.

Bon allem gern.

Antiope.

Auch hat dein Vater mir's geschworen.

Elpenor.

Und ich versprech' es, schwör's zu beinen Geweihten heil'gen Gänden.

#### Antiope.

Und ich empfange Für den Entfernten bein Berfprechen, deinen Schwur. Elpenor.

Doch zeige mir nun an, wie soll ich ihn erkennen? Antiope.

Wie ihn die Götter führen werden, Welch Zeugniß sie ihm geben, weiß ich nicht. Doch merke dir, in jener Stunde, Als ihn die Käuber mir entrissen, hing An seinem Hals ein goldnes Kettchen, Dreisach schön gewunden, Und an der Kette hing ein Bild der Sonne, Wohlgegraben.

#### Elpenor.

Ich verwahre das Gedächtniß.

### Antiope.

Ein andres Zeichen noch fann ich dir geben, Das ichwerer nachzuahmen, der Berwandtichaft Ganz unumftöglich Zeugniß.

#### Elpenor.

Sage mir's vernehmlich!

#### Antiope.

Um Naden trägt er einen braunen Fleden, Wie ich ihn auch an dir Mit freudiger Berwundrung schaute.
Bon eurem Uhnherrn pflanzte sich dieß Mal Auf beide Enkel fort, In beiden Bätern unsichtbar verborgen.
Darauf gieb Acht und prüfe scharfen Sinnes Der angebornen Tugend sichres Zeichen.

#### Elpenor.

Es foll fich feiner unterschieben, mich betrügen.

#### Antione.

Schöner als das Ziel der Rache Sen dir dieser Blid in alle Fernen Teines Wandels. Lebe, lebe wohl! Ich wiederhole hundertmal. Bas ungern ich zum lettenmale fage, Und doch muß ich dich laffen, theures Rind! Die stille hohe Betrachtung Deines fünftigen Befchiches Schwebt, wie eine Gottheit. Amifchen Freud' und Schmergen. Niemand tritt auf biefe Welt. Dem nicht von beiden mancherlei bereitet mare. Und ben Großen mit großem Mage: Doch überwiegt das leben alles, Wenn die Liebe in feiner Schale liegt. So lang' ich weiß, du manbelft auf ber Erbe, Dein Auge schaut der Sonne theures Licht. Und beine Stimme ichallt bem Freunde gu, Bist du mir gleich entfernt, fo fehlt mir nichts zum Glud. Bleib mir, daß ich, zu meinen lieben Schatten einft Befellt, mich beiner lang' erwartend freue. Und geben bir bie Götter jemand Bu lieben, fo wie ich bich liebe! Romm! Biele Worte frommen nicht ben Scheibenben. Lag uns der Bukunft Schmerzen kunftig leiben, Und fröhlich fen dir eines neuen Lebens Tag. Die Boten, die der Konig fendet, faumen nicht; Sie nahen bald, und ihn erwart' ich auch. Romm! Lak uns gebn, fie zu empfangen. Den Baben und bem Sinn gleich, die fie bringen.

# 3 weiter Anfzug.

## Erfter Auftritt.

## Polymetis.

Aus einer Stadt voll sehnlicher Erwartung Romm' ich, ber Diener eines Glücklichen, Nicht glücklich. Es sendet mich mein herr mit viel Geschenken Un feinen Gohn voraus, Und folgt in wenig Stunden meinem Schritt. Bald werd' ich eines frohen Knaben Angesicht Erbliden, doch zur allgemeinen Freude Berftellt nur meine Stimm' erheben, Beheimnigvolle Schmerzen Mit frohen Zügen überkleiben. Denn hier, hier ftodt von altem Sochverrath Ein ungeheilt Befchmur, Das fich vom blühnden Leben, Von jeder Rraft in meinem Bufen nährt. Ein Ronig follte feiner fühnen Thaten Mitschuldig niemand machen. Bas er, um Rron' und Reich fich zu gewinnen Und zu befestigen, thut, Was fich um Kron' und Reich zu thun wohl ziemen mag, Ift in dem Wertzeug niedriger Berrath. Doch ja, den lieben fie und haffen den Berräther. Weh ihm!

In einen Taumel treibt uns ihre Bunft, Und wir gewöhnen uns leicht zu vergeffen, Bas wir ber eignen Burde schuldig find. Die Gnade scheinet ein fo hoher Breis, Dag wir ben gangen Werth von unfrem Gelbft Bur Begengabe viel zu wenig achten. Wir fühlen uns Gefellen einer That, Die unfrer Seele fremb mar; Wir dunten uns Gefellen und find Rnechte. Von unfrem Ruden schwingt er fich aufs Rof. Und rasch hinweg ist ber Reiter Bu feinem Riel. Ch wir das forgenvolle Angeficht Bom Boden beben. Nach meinen Lippen bringt bas schredliche Gebeimniß. Entbed' ich es, bin ich ein boppelter Berrather; Entbed' ich's nicht, fo fiegt ber schändlichste Berrath. Befellin meines gangen Lebens. Berichwiegene Berftellung, Willft du den fanften, den gewalt'gen Kinger Im Augenblide mir vom Munde heben? Soll ein Beheimnig, bas ich nun fo lange, Wie Philottet den alten Schaden, Als einen ichmerzbeladnen Freund ernähre, Coll es ein Fremdling meinem Bergen werden? Und wie ein anderes gleichgültiges Wort In Luft gerfliegen? Du bift mir schwer und lieb, du schwarzes Bewuftfenn, Du stärkst mich qualend; Doch beine Reifezeit erscheinet bald. Roch zweift' ich, und wie bang ift ba ber Zweifel, Wenn unfer Schickfal am Entschluß hängt! Db gebt ein Zeichen mir, ihr Götter! Löst meinen Mund, verschließt ihn, wie ihr wollt!

## Bweiter Auftritt.

## Elpenor. Polymetie.

### Elpenor.

Willfommen, Polymetis, der du mir von Alters her Durch Freundlichkeit und guten Willen schon Genug bekannt bist, hochwillsommen heute! D sage mir, was bringst du? Kommt es bald? Bo sind die Deinen? wo des Königs Diener? Darfst du entdeden, was mir dieser Tag bereitet?

Mein theurer Pring!
Bie? Du erkennst ben alten Freund sogleich!
Und ich nach eines kurzen Jahrs Entsernung
Muß fragen, ist er's? ist er's wirklich?
Tas Alter stockt, wie ein bejahrter Baum,
Und wenn er nicht verdorrt, scheint er derselbe;
Aus deiner lieblichen Gestalt, du süßer Knabe,
Entwickelt jeder Frühling neue Reize.
Man möchte dich stets halten, wie du bist,
Und immer, was du werden sollst, genießen.
Die Voten kommen bald, die du mit Recht erwartest;
Sie bringen dir Geschenke deines Vaters,
Und die sind deiner und des Tages werth.

### Elpenor.

Berzeih der Ungeduld! Schon viele Nächte Kann ich nicht schlafen. Manchen Morgen schon Lauf' ich den Fels hervor und seh' mich um, Und schaue nach der Ebene, Us wollt' ich sie, die Kommenden, erblicken, Und weiß, sie kommen nicht. Jest, da sie nah sind, halt' ich es nicht aus, Und komme, ihnen zu begegnen. Hörst du der Rosse Stampsen? Hörst du ein Geschrei?

Noch nicht, mein Pring; ich ließ fie weit zurud.

#### Elpenor.

Sag', ift's ein schönes Pferd, das heut mich tragen foll? Polymetis.

Ein Schimmel, lebhaft, fromm und glänzend wie das Licht.

Ein Schimmel, sagst du mir! Soll ich mich dir vertraun? Soll ich's gestehn? Ein Rappe wär' mir lieber.

#### Volnmetis.

Du fannst sie haben, wie du sie begehrft.

#### Elpenor.

Ein Pferd von dunkler Farbe greift viel feuriger Den Boden an. Denn foll es je mir werth fenn, Muß es mit Roth nur hinter andern Gehalten werden, feinen Bormann leiden, Muß segen, tlettern, vor rauschenden Fahnen, Bor gefällten Speeren sich nicht scheuen, Und der Trompete rasch entgenwiehern.

### Polymetis.

Ich sehe wohl, mein Prinz, ich hatte Recht Und kannte dich genau. Unschlüffig war dein Bater, was er senden sollte. Sen nicht besorgt, o Herr, so sagt' ich ihm, Der Feierkleider und des Schmuckes ist genug; Nur Wassen send' ihm viel und alte Schwerter. Kann er sie jetzt nicht führen, So wird die Hossinung ihm die Seele heben, Und künst'ge Kraft ihm in der jungen Faust Borahnend zucken.

#### Elpenor.

O schönes Glück! O lang' erwarteter, O Freudentag! Und du, mein alter Freund, Wie dant' ich dir, wie soll ich dir's vergelten, Taß du für mich nach meinem Wunsch gesorgt!

#### Polnmetis.

Mir wohlzuthun und vielen, liegt in beiner Sand.

Elpenor.

Sag', ift's gewiß? Das alles foll ich haben? Und bringen fie das alles?

Polymetis.

Ja, und mehr!

Elpenor.

Und mehr?

Polnmetis.

Und vieles mehr!

Sie bringen dir, was Gold nicht kaufen kann, Und was das stärkste Schwert dir nicht erwirbt, Was niemand gern entbehrt, an dessen Schatten Der Stolze, der Thrann sich weiden mag.

Elpenor.

O nenne mir den Schatz und laß mich nicht Bor diesem Räthsel stutzen!

Polymetis.

Die edlen Jünglinge,

Die Knaben, die dir heut entgegengehen, Sie tragen in der Bruft ein dir ergebnes Herz, Boll Hoffnung und voll Zutraun; Und ihre fröhlichen Gesichter sind Sin Borbild vieler Tausende, Die dich erwarten.

Elpenor.

Drängt sich das Bolk schon auf den Stragen früh? Polymetis.

Ein jeglicher vergißt ber Noth, der Arbeit, Und der Bequemste rafft sich auf. Sein dringendes Bedürfniß ist nur, dich zu sehn. Und harrend fühlt ein jeder Zum zweitenmal die Freude des Tages, Der dich gebar.

Elpenor.

Wie fröhlich will ich Fröhlichen begegnen!

D daß ihr Blid bir tief die Seele burchbringe!

Tenn solch ein Blid Begegnet keinem, selbst dem König nicht. Bas gern der Greis von guter alter Zeit erzählt, Bas von der Zukunft sich der Jüngling träumt, Knüpft Hoffnung in den schönsten Kranz zusammen, Und hält versprechend ihn ob jenem Ziel, Tas beinen Tagen aufgesteckt ist.

Elpenor.

Wie meinen Bater sollen sie mich lieben Und ehren.

Polymetis.

Gern versprechen sie dir mehr. Ein alter König drängt die Hoffnungen der Menschen In ihre Herzen tief zurück, Und sessellet dort sie ein; Ter Anblick aber eines neuen Fürsten Befreit die lang' gebundnen Winsche. Im Taumel dringen sie hervor, Genießen übermäßig, thöricht oder klug, Tes schwer entbehrten Athems.

### Elpenor.

Ich will den Bater bitten, daß er Wein und Brod, Und von den Heerden, was er leicht entbehrt, Dem Bolf vertheilt.

#### Polnmetis.

Er wird es gern. Den Tag, Ten uns die Götter einmal nur im Leben Gewähren können, seire jeder hoch! Wie selten öffnet sich der Menschen Herz zusammen! Ein jeder ist für sich besorgt. Unsinn und Wuth Turchslammt ein Volk weit eh'r als Lieb' und Freude. Tu wirst die Bäter sehn, die Hände Auf ihrer Söhne Haupt gelegt, Mit Eiser deuten: Sieh, dort kommt er! Ter Hohe blickt den Niedern an, wie seines Gleichen. Zu seinem Herrn erhebt der Knecht Ein offnes frohes Aug', und der Beleidigte Begegnet sanft des Widersachers Blick, Und lädt ihn ein zur milben Reue, Zum offnen, weichen Mitgenuß des Glücks. So mischt der Freud' unschuld'ge Kinderhand Die will'gen Herzen, schafft ein Fest, Ein ungefünsteltes, den goldnen Tagen gleich, Da noch Saturn der jungen Erde Gelind als ein geliebter Bater vorstand.

#### Elpenor.

Wie viel Gespielen hat man mir bestimmt? Hier hatt' ich drei, wir waren gute Freunde, Oft uneins und bald wieder eins.
Benn ich erst eine Menge haben werde, Dann wollen wir in Freund und Feind uns theilen, Und Wachen, Lager, Ueberfall und Schlachten Recht ernstlich spielen. Kennst du sie? Sind's will'ge, gute Knaben?

## Polymetis.

Du hättest sollen bas Gebränge sehn, Wie jeder seinen Sohn, und wie die Jünglinge Sich selbst mit Gifer boten! Bon den Edelsten, Den Besten sind dir zwölfe zugewählt, Die immer dienstlich deiner warten sollen.

#### Elpenor.

Doch kann ich wohl noch mehr zum Spiele fordern? Polymetts.

Du hast sie alle gleich auf einen Wink. Elpenor.

Ich will sie sondern, und die Besten sollen Auf meiner Seite sehn. Ich will sie führen ungebahnte Wege; Sie werden kletternd schnell den sichern Feind In seiner Felsenburg zu Grunde richten.

## Polymetis.

Mit diesem Geiste wirst du, theurer Prinz, Zum Jugendspiel die Knaben, bald das ganze Bolk Zum ernsten Spiele führen. Ein jeder fühlt sich hinter dir, Ein jeder von dir nachgezogen. Der Jüngling hält die rasche Gluth zurück Und wartet auf dein Auge, Wohin es Leben oder Tod gebietet. Gern irrt auch der erfahrne Mann mit dir, Und selbst der Greis entsagt der schwererwordnen Weisheit, Und tehrt noch einmal in das Leben Zu dir theilnehmend rasch zurück. Ja, dieses graue Haupt wirst du an deiner Seite Dem Sturm entgegnen sehn, und diese Brust Bergießt ihr letztes Blut, vielleicht, weil du dich irrtest.

## Elpenor.

Wie meinst du? O es soll euch nicht gereuen. Ich will gewiß der erste senn, wo's Noth hat, Und euer aller Zutraun muß mir werden.

## Polymetis.

Das flößten reichlich schon die Götter Dem Bolke für den jungen Fürsten ein. Es ist ihm leicht und schwer, es zu erhalten.

#### Elpenor.

Es foll mir feiner es entziehen; Wer brav ift, foll es mit mir fenn.

## Polymetis.

Du wirst nicht Glückliche allein beherrschen. In stillen Winkeln liegt ber Druck bes Elends, Der Schmerzen auf so vielen Menschen. Berworfen scheinen sie, weil sie bas Glück verwarf; Doch folgen sie bem Muthigen auf seinen Wegen Unsichtbar nach, und ihre Bitte dringt Bis zu der Götter Ohr. Geheimnisvolle Hülfe Kommt von dem Schwachen oft dem Stärkeren zu gute.

### Elpenor.

Ich hör', ich hör' den Freudenruf Und der Trompete Klang vom Thal herauf. O lag mich schnell! Ich will den steilen Pfad

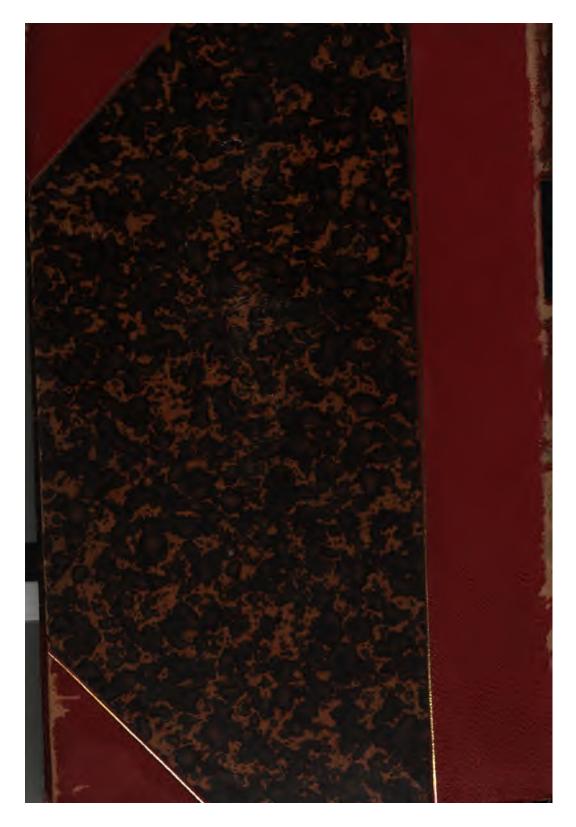